

## UNIVERSITY OF ILLINOIS

Class

834 R72 Ogo

Volume

Mr10-20M

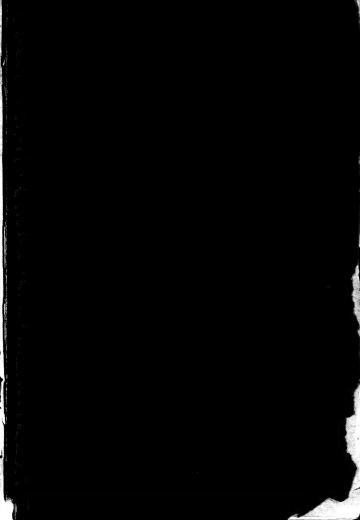

6,00

July 2

Der Gottsucher.

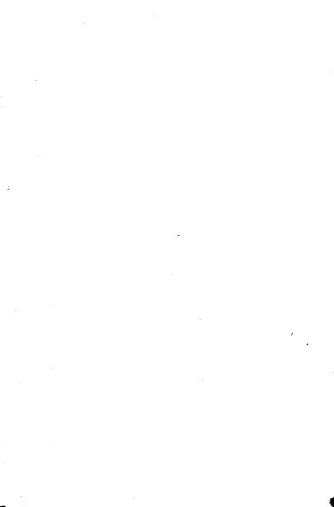

## Der Gottsucher.

Ein Roman

non

F. R. Rosegger.



Bierte Auflage.

Wien Deft. Leipzig.

A. Hartleben's Berlag.

(Mae Rechte verbehalten.)

834 R 72

Erstes Budy:

Der Irrthum.

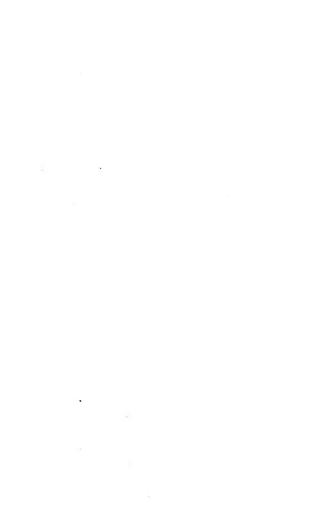



## Der Irrthum.

er Erzähler, dem ihr Ench anvertraut, um an jeiner Hand eine wilde, schattenschwere und unseren Tagen fremde Welt zu durchwandern,

führt zum Anfange auf ben Berg bes Johannes. Dieser Berg erhebt sich in Form eines Aegels mitten aus einer Wildniß. Die Wildniß friecht an seinen Hängen hinan; zwischen zerklüfteten Felsenblöcken wuchern der Sauerborn und die schwarze Erle, und der Schierling, und der rothe Hollunder, und die Einbeere. In den Klüften nistet der Falke, im Grunde ringelt sich die Natter. Der Berg ist nicht so hoch, wie mancher von solchen, die in weiter Runde stehen, aber auf seinem Scheitel weist er eine Stätte mit graner Erde, auf welcher keine Pflanze wächst. Wenn einst — so künder es die Sage — nach tausend Frühlingen aus diesem Ernnde eine Blume erblühen wird, dann ist allerwärts das Neich Gottes erstanden.

Auf dem sandigen Boden wuchert heute der grünliche Schimmel der Algen, und inmitten liegt ein großer Stein, von dem man nicht weiß, wächst er in die Erde hinein oder aus derselben heraus; auf der oberen Fläche dieses Steines will manches Auge einen blutrothen Flecken sehen, "den kein Regen löscht und kein Eis tilgt".

Rings um den Berg des Johannes, fo weit das Auge fliegt, ift ein Reich bon Balbern, gegen Aufaana der Riticher, der Birftling, der Tarn. Diefe Balber - es giebt keinen Baum und keinen Strauch und feinen Salm im nördlichen Salbrund, der nicht darinnen stünde - legen sich wie ein Meer über alle Söhen der Berge, über alle Niederungen, über alle Thäler und über alle Schluchten. Das geht fo weit, bis im fernsten Rreise Die Glocke des Simmels mit ihrem unergründlichen Blau ober mit ihren gletscherweißen Wolfenginnen niedersinkt. Hur nach jener Seite bin, die man Mitternacht nennt, baut fich hinter einem weiten, bammernben Baldteffel, die Trawics genannt, ein Wall von Felsbergen auf, die aran und icharf in den Simmel hineinae= gadt find, und die in ihren Schründen ichneeweiße Abern haben. Dort hebt ein Gebirge an, beffen Bereich uns fern und fremd ift, fo wie es ben Meniden nicht befannt mar, die hier voreinft unter bamonischen Schicksalen geftritten haben und bergangen find. Das Gebirge heißt der Trafant.

Zwischen seinen Wänden bricht ein mächtiger Fluß hervor, der in seiner reißenden Wildheit donnernd von den majestätischen Schrecken des Gebirges zu erzählen weiß. Die Trach — das ist der Name des Wassers — gräbt sich nun in den Engthälern und schattenfinsteren Schluchten durch die Wälder hin, nimmt zahllose Bäche und Bächlein und Quellen in sich auf, dis sie nach Stunden in jenes felsige Hard kommt, das die Gegenden der Trawies weit und breit von aller Welt abschließt.

Gin großer Theil dieser Striche ift Urwald, den fein Gigenthümer - ein reicher Edelmann, der weit unten in einer Stadt am Meere wohnt und die Felsen von Trafank niemals gesehen hat - fo in fich zusammenfallen läßt, wie er aus sich herausgewachfen ift. Rur in jenen Riederungen des Trawicsteffels ift der Bald in feinen fconften Mannesjahren; wo er heute fteht, dort ift bor nicht allgulanger Reit eine Gemeinde bon Menichen gestanden. Alls zur Zeit der Bölkerwanderung auch das Bolt der Germanen, in feinem Grunde aufgewühlt, bin und wieder woate awijchen den Alben und awijchen ber Oftiee, da hat fich ein Säuflein von Menichen in diese Wildnif hieher verschlagen, hat fich angefiedelt an den Gestaden der Trach, hat gerodet und gebaut, hat allmählich Fühlung gefaßt mit feinem fich wieder ruhiger entwickelnden Stamme, hat fich den Sabungen der Allgemeinheit gefügt und hat

die Segnungen der Allgemeinheit empfangen. Trawies war eine Berggemeinde, wie so viele andere Berggemeinden es waren. Auf einer felsigen, der Sonne zugänglichen Anhöhe im Thale der Trach, von dichten Büschen umwuchert, ragt heute noch die Ruine des Gotteshauses, in welchem die Menschen von Trawies dis auf ihre frühen Vorfahren zurück so oft um des Herrn Gnade gesteht haben mögen, und aus welchem ihnen das gräßliche Verhängniß emporgestiegen ist.

Männiglich meidet die zerfallenen Manern bis auf den hentigen Tag. Wandern doch die Lente, etwa die verwegenen Jäger ausgenommen, fammt und sonders ungern durch die Bälder von Trawies! llnd wer es muß, der thut's mit Saft, denn in jedem Schatten fieht er ein Gespenft, in jedem Schimmer, der durch das Geftamme leuchtet, wittert er das Lagerfener einer Ränberbande. Und felbst die Ortichaften draußen fürchten fich bor den Rebeln, die über Trawies auffteigen, und bekreuzen fich vor den Wettern, die vom Trafank herangiehen. Oft find auch ichon die Gewäffer losgebrochen aus jenen berüchtigten Waldstrichen und haben das Land verheert, als ware doch der Fluch noch nicht gelöset, ber vormaleinst in glühendem Born geschlendert worden war in das Engthal von Trawies, und der in überreigter Leidenschaft entfacht worden gu bamonifdem Brande der Bergen bis an jenem Tage,

ba er auf bem Berge bes Johannes in reiner Flamme hoch zum himmel emporgelobert und bann verloschen war . . . .

\* \*

Seit alten Zeiten haben die Leute von Trawies jährlich zur sommerlichen Sonnenwende ein eigensthümliches Fest geseiert.

Ein Erstes war, daß an diesem Tage seine Kirchenglocke gehört werden durste. Schon am Vorsabende wurden die Stricke emporgezogen und siedensmal um die Glockenschwengel geschwungen, als wolle man solche siedenmal fesseln. Selbst der Gottesbienst am Altare unterblied an diesem Tage, denn der Pfarrherr that auch mit, das Fest der Vorsfahren zu begehen.

Zu jener Stunde der Nacht, die wie ein Zugbrücklein von gestern auf das Heute führt, schritten drei Männer durch das thauschimmernde Thal der Trach und riefen folgenden Sang auß:

> "Licht Sonnenwenden ist da! Der heitige Tag! Der goldene Tag! Bacht auf Zum ersten Stundenschlag! Herab von den himmeln, Herauf von der Erden Die lieben Säste erscheinen werden.

Erwachet, erwachet, Und freut Euch der Sonnen, 3hr Brüder, und trintt Bom lebendigen Bronnen. Beuer und Licht hat Gott gemacht. Erwacht! Erwacht!"

Und siehe, in den zerstreuten Häusern von Trawies wurde es lebendig, die Menschen traten hervor und versammelten sich auf dem grünen, eichenumstandenen Anger, unter dessen Rasen sie ihre Todten zur Ruhe gelegt hatten, und zeder suchte die Schlafstätte seiner Angehörigen und sagte das Wort: "Mein Bater, ich wecke Dich!" Oder: "Mein Bruder, ich wecke Dich, die heilige Sonnenwend' ist da!" Und all' darüber standen die Sterne des Hinmels, und mancher Träumer von Trawies blickte empor, daß er den Arm dessen sehen wird die Sonne heben wird die zu seiner ewigen Stirn, um sie dann zurückzuschlern in den Abgrund.

llnd von der Stätte der Begrabenen stiegen sie hinan zu den Matten, welche die Sonnenwendsmatten genannt waren, und Jeder fühlte an seiner Seite den geliebten Todten, den er geweckt hatte und geladen, daß er das fröhliche Fest mit ihm und allen Lebendigen begehe. Auf den Sonnenwendsmatten zündeten sie ein großes Feuer an, dessen Glut aus den Sonnenwendsstenen ältester Tage stammte. Es war nämlich seit jeher Brauch gewesen, daß vor Erlöschen des Festseners Einer oder der

Andere aus den Altesten von Trawies einen Funten des "Ahnfeuers" mit fich nehmen und in feinem Saufe huten mußte, um bei ber nachften Sonnen= wende damit neuen Brand gu entgünden. Diefer Fenerwart war im Laufe des Jahres frei von Steuern und Behnten, und gur Beit ber Seuchen famen die Lente gu feinem Berde, auf dem die Glut nicht ausloich, und holten Wener jum Ausräuchern ihrer Säufer. Bur Beit Diefer Geschichte verwaltete das Tenerwartamt ein Mann, der an der Trach fein Sans hatte, und der auch nie anders als der Fenerwart geheißen wurde. Das war ein Mann, der mit eherner Kraft an der Borgeit hing, der in diesem Ideale fein Berg geläutert und feinen Willen gestählt hatte. Er war der Mächtigsten einer in Trawies und hieß mit Namen Gallo Beigbucher. Und im Frühlinge, wenn im Thale der Trach die Saat ans der braunen Erde fprofte, famen fie und holten Ahnfeuer, und gundeten an den Grengen ihrer Felder Reisig an, daß der Rauch über den feimenden Acker hinmalle und den Unfegen vertreibe.

Aus solch' heiliger Glut war das Fener, das auf der Matte loderte, an welchem nun die Leute Gesänge murmelten, die Anfangs düster waren, allmählich aber in Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit übergingen, weiterhin in Uebermuth ausarteten und schließlich, wenn längst die Sonne ihren glorreichen himmelsbogen vollendet hatte, in wilder Ausges

laffenheit vergellten. Denn Meth war ba, fo gum gebratenen Wildbret getrunken wurde, und Giber aus Wildapfeln floß in Strömen und entfeffelte rafch jene heißen Strome, die in den Abern junger Menschen rollen. Bald suchten fich Manner und Beiber, Jünglinge und Mädchen und verflochten fich zusammen in Reigen, und weit in der Runde wiederhallten die Bälder von Trawies von dem Jandgen, Singen und Rufen ber Berfammlung auf der Sonnenwendmatte. Die geladenen Todten ichienen bei foldem Treiben fehr wenig Anrecht gu haben, und gum Schluffe des Festtages, wenn man nach alter Sitte die Seligen wieder auf ihren ftillen Ruheauger begleiten follte, vergaß manches Barchen feinen Bater oder feinen Oheim gurudguführen, und ba jagte man, daß folche Seelen friedlos ein ganges Jahr Die Leichtsinnigen umschweben mußten.

Das war seit alten Tagen das Fest der Sonnenwende zu Trawies. Verbunden damit war auch eine Nede des jeweiligen Fenerwartes, welche em hohen Mittage unter den Sichen gehalten werden mußte. Diese Rede hatte vor Allem darzuthun, daß das Fener im Jahre hindurch mit allem Fleiße bewacht worden war und daß es "Funke aus jenem Funken ist, den der Urahn einst im germanischem Walde von der weißen Fran überkommen hat". Ferner hielt der Redner eine Räckschan auf das legtvergangene Jahr, zählte die Verstorbenen, zählte die Geborenen, zählte die in Zucht und Liebe Berbundenen; zählte auch die hervorragendsten Thaten der Bewohner von Trawies, es mochten dieselben zum Guten oder zum Bösen sein. So war dieser Tag Manchem zur Erhöhung, Manchem zum Gerichte. Schließlich wurde stets auch der Bande gedacht, durch welche die Gemeinde mit dem Fürsten des Landes verdunden war, und es wies sich, daß trog aller Abgeschiedenheit die Anhänglichkeit an das Ganze eine treue war, und die Ausübung der allegemeinen Gesehe eine musterhaste, so lange solche Gesche mit den althergebrachten Sitten dieses Bolkes im Balde in Ginklang standen.

Nun aber war ein neuer Herr nach Trawies gekommen, Pater Franciscus geheißen. Er bewohnte,
wie sein Borgänger, das stattliche Haus aus Stein
gebaut, welches auf der Felsenhöhe neben der Kirche
stand. Er soll klein und gedrungen von Gestalt gewesen sein, aber einen Blick gehabt haben, der den
Bewohnern von Trawies schon von Ansaug nicht
gesiel. Er soll gern in weltlicher Kleidung gewandelt sein und in den Hänsern nachgesehen haben,
wie es mit der Habe stehe, und soll nach solchem
Angenmaße die Abgaben der Lente erhöht haben.
Anch habe er sich die Gebete um Segen sür die
Lebendigen und um Trost für die Berstorbenen
klingend wiegen lassen, sei aber zu den Stunden des
geistlichen Opfers häusig an der Trach gestanden

und habe die Angelichnur in das Baffer gehalten, ober fei mit Jagdgenoffen in den Baldern herum= gegangen, und habe auch verordnet, daß die Leute in den Revieren nicht mehr Solg ichlagen ober die Biegen weiden dürften. Sonft hatten fie ihren Feftbraten häufig felbst im Balde geholt, ober hatten aus dem Wildprete einige Schinderlinge gelöft. Aber das hatte nun der neue Berr verpont, und icharfer verpont als alle fieben Todfunden gufammen. Die Leute von Trawies hatten es durch die langen, glücklichen Reiten ber völlig vergeffen, daß fie an Leib und Seele Borige waren bem geiftlichen und weltlichen Berrn, welcher das Ginkommen von der Gemeinde theils gur eigenen Rutniegung berwenden durfte, theils an ein weit unten in den hügeligen Landen liegendes Alofter abgeben mußte. Mit der neuen Berrichaft war ihnen bas aber gar deutlich in's Bedächtniß gerufen worden. Sie achgten unter der Laft und fluchten. Das Fluchen mar ihnen nicht ausbrücklich verboten, denn ber Seelenfenner wußte recht gut, daß fluchen dem Stlaven bas Bemuth erleichtert, ben Berrn jedoch nicht verbindet. Aber Baldleute find von jeher bemährte Laftthiere gemefen, und die Leute von Trawies hatten es ertragen. Da hatte ber neue Berr eine Berordnung erlaffen: Das heidnische Treiben und Belage am Connenwendtage fei aufgehoben für ewige Reiten. Das traf die Menichen des Baldes ans Berg.

Aber ber Fenerwart rief: "So lange als ein Junke bes Lebens in mir ist, so lange lasse ich den Funken bes Ahnseners nicht ausgehen. Man soll einstmals nicht auf meinen Rasen treten und sagen können: Bei dem da unten, bei dem ist das alte, ehrwürzdige Fener ausgeloschen! Es ist mir nicht der Zehnten und Abgaben wegen, diese will ich steuern nach meinen Kräften; jedoch aber, aus dem Ahnsener, das in meiner Hut ist, sollen sie zur Stunde, wenn ich in die Ewigkeit muß, meine Sterbekerze auzünden!"

"Traun, das ist tren gesprochen!" antworteten die Männer. Als sie jedoch zur nächsten Sonnen-wende den Tag damit begannen, daß sie auf dem Kirchhofe die Todten weckten, stand plößlich der Herr unter ihnen; nicht mit dem Kreuze, wie einst Bonifacius unter den Heiden gestanden, sondern mit dem Schußgewehr, den Finger auf den Hahn gelegt. Nicht vor dem Feuerrohr zitterten die Männer, aber dem Gebote ihres Herrn, das sie stets gewohnt waren zu besolgen, wagten sie sich doch nicht weiter zu widersehen. Sie gingen außeinander und der Feuerwart nahm die heilige Glut mit sich.

"Salt! was tragft Du dort in jenem Safen?" rief ihm der herr nach. "Auf ber Stelle wirf mir die Rohlen in's Baffer."

Der Feuerwart fing an zu laufen, der Herr versfolgte ihn mit gespanntem Gewehr. Der Feuerwart Molegger, Der Gettjucher. 2

war ein betagter Mann und fah, er fonne bem Berfolger nicht entfommen.

"Du kannst mich niederbrennen mit Deinem höllischen Feuer," schnaufte er, "aber diese Glut wirst Du nicht vertilgen!" Sein Haus war in der Nähe, dem floh er zu.

"Um fo beffer," lachte ber Berfolger, "Fener lägt fich nicht versteden."

Das wollte Jener auch nicht; als er sah, er wisse bas ihm anvertrante Seiligthum nicht mehr anders zu retten, sprang er in die Schenne und schlenderte die Glut ins Stroh. Als der Pfarrherr nachs geklettert kam, war der Mann verschwunden, vor ihm schlug lichterloh die Flamme auf und er hatte hohe Zeit zu sehen, daß ihn das Fener, welches er mit der Schuswasse versolgt hatte, nicht verzehre.

Das haus braunte nieder. Der Fenerwart fah sein Gigenthum vergeben in den Gluten des Ahn= fenerg.

Lom Trajank hernieder zog ein wirbelnder Wind, der fachte die Flammen des brennenden Hauses hoch empor und trug sie hin in das Gestämme des nahen Baldes. Da brüllte und prasselte es auf, und als an diesem Tage die Morgensonne sich ershob, leuchtete sie roth und trüb durch das Gewölke des Rauches, welches über den brennenden Wald auswirbelte. Eulen und Habichte flatterten kreischend in der Luft. Ganz Trawies war auf und jubelte,

arbeitete aber mit haten und Spaten, um das Fener zu befämpfen.

Und als es Abend war und die letten Bäume des glücklich abgegrenzten Waldes sprühend wie in Schwärmen von Johanniswürmchen in sich zusammenbrachen, hatte Jeder einen glühenden Brand mit in sein Haus getragen, denselben auf seinen Herd gelegt, und war solcherweise ein hundertsfaches Uhnfeuer im Vorrath für die Sonnenwende des nächsten Jahres.

Und im nächsten Jahre, wenige Tage vor dem Teste, versammelten sich einige Männer im Sause des Waldhüters Baumhackel, das über eine Stunde von der Kirche entsernt weit oben in einem kleinen Sochthale stand. Das Hochthal, die Wildwiesen gesheißen, ist noch heute an einem Wassersalle zu erkennen, welcher zwischen ungeheuren Fichtenbäumen von einer Felsenterrasse niederstürzt und zu seinem Fuße einen großen kesselförmigen Tümpel bildet. An diesem Tümpel hin zog sich damals ein freier Plaß bis zu dem kleinen Hange des Baumhackel, in welschen die Männer zusammenkamen, um über das Fest der Sonnenwende Rath zu halten.

Einer der Alten nahm das Wort und sprach: "Bas wir da bereden werden, Ihr Männer von Trawies, bedenkt es wohl; in den Wolken, die über unser Haupt gehen, ruht der Donnerer und hört uns 311. Mit seiner eisernen hand erhebt er den Blis

und begehrt das Sonnenwendfest, auf daß er nicht in unsere Hälber persuchtet! Der große Forderer auf dem Donnerwagen, so bespannt ist mit zwei schwarzen Böcken, und das Wahlheer der Todgeweihten, das auf Ebern und seuerschnaubenden Rossen naht, verlangt den Frendenstag der Sonnenwende!"

Des uralten Glaubens geheimnisvolle Kunde gündete und Alle riefen: "Gin Sonnenwenbfeft!"

Nachdem beschlossen worden war, diesmal das Fest auf der Wildwiesen abzuhalten, nahm Giner das Wort und stellte den Antrag, den Pfarrherrn vom Feste fernzuhalten.

"Durch Gewalt?"

"Durch Lift."

"Gi, jum Donar, Ffidor, bas hört sich von Dir seltsam."

"Bie sich's hört, das tommt auf Eure Ohren an; ich aber fage, den Herrn brauchen wir nicht dabei!"

"Das fage ich auch!"

"Und ich auch!"

"Und ich ebenfo!"

"Gut, fo sagen wir's Alle. Was macht bas aus?"

"Wenn die Männer von Trawies was wollen und gusammenstehen, foll bas nichts fein?"

"Du haft recht, Isidor. Ich wollte es ihm nicht rathen, daß er uns den Weg verlegt. Es kocht was in Trawics für unsern herrn!" "Bei meinem Gid, Männer, nur keine Gewalt! Ein Handschlag und unser Unglück ist zeitig. Ich sag Euch's!" So ber Isidor.

Gin Mann, den fie Bahnfred hießen, neigte fehr

beiftimmend fein Saupt.

"Ja, Bahnfred, dasmal nuft Du d'ran. Du hast Dein haus unten am Gestade, zwei oder drei Stunden von der Kirche, in der entgegengesetzen Richtung von der Wildwicsen. Am Sonnenwendtag wird in Deinem Hause Giner auf der Sterb' liegen. Da wird früh Morgens nach dem Priester geschickt, der muß eilends hinaus. Berstehst mich!"

Auf diese Rebe schmunzelten die Männer, der Wahnfred aber behnte seine breite Brust herans und sagte: "Wenn Gott uns bewahrt in seinen Gnaden, so geschieht das nicht. In meinem Hause soll kein' Untreu' sein."

Das Haupt, welches so sprach, hatte sich fast tropig über den breiten Schultern aufgerichtet. Das Gesicht war blasser, garter, als die Farbe der Anderen; das war Keiner, der sein Antlit viel gegen die Sonne hob. Hingegen trug er die Glut in seinen großen Augen. Die Backen bedeckte ein leichter, gekräuselter Bart, die Lippen waren roth und kräftig und redeten, auch wenn sie schwiegen. Die Stirne war schmal und hoch, glatt und weiß; rückwärs am Scheitel hing das rothbraune Haar in Mähnen nieder. Der Mann war ganz merks

twürdig. Das Gine beutete auf hinenhafte Rraft, das Andere auf findliche Bartheit; das Gine dentete auf eine Denkerfeele, bas Andere auf ein überquellendes Gefühlsleben, aber auch ein Bütherich fonnte es fein, ein Lowe, ein Tiger. Es giebt Menschen, beren Charafter allfort wie ein Orofel fpricht und nimmer verftanden wird. Gelbft in Bequa auf das Alter konnte man fich an ihm um viele Sahre täuschen; jest ichien es, er habe mehr Winter erlebt als Sommer, im nachften Augenblicke wieder tonnte Ginem einfallen, er habe gar teinen Winter und gar feinen Berbft erfahren, fondern lauter Frühlinge, aber beren eine boh. 3ahl. - Achnlich lautet eine Beichreibung, die uns bon diefem Manne erhalten worden ift. Sein Rleid war, wie bas ber Anderen: ein grobes hemb aus Leinwand, das am Salfe mit einer ichwarzen Binde gufammengebunden war, eine Aniehofe aus Wellen von Birichen ober Reben, enge Strumpfe aus weißem Barn, ein langer Mantel aus brauner Wolle. Seit unlang trugen die Männer zu Trawies auch Beschuhung aus Leder, mabrend die Beiber in ihrem blauen Leinmand= tleide auf ihren glatteren hänslichen Wegen barfuß gingen, Wilghüte mit fleinem, teffelformigem Boben und fehr breiten Rrempen trugen fie auf ben Säuptern; und die Rrempen maren gu beiben Seiten mit einer weißen Schnur nach aufwärts gehangen. Auch hatten fie auf ihren Waldangen gern ein ichweres Mefferbestod an der linken Lende, und lange, eisenbeschlagene Stöde bei sich, denn der reißenden Thiere gab cs manche in der Gegend, und auch manche der Absgründe und Wildwässer, die zu überspringen waren.

So sahen sie ans, die Manner zu Trawies, und so war auch der gekleidet, den sie Bahnfred hießen und der sein Haus unten am Gestade hatte, nahe wo die Trach den Bald verläßt und in das öbe, steinige haideland hinausrinnt.

"In meinem hause soll kein' llutren' sein," hatte er mit gemessener Stimme geantwortet. So sprach hierauf der Baumhackel: "Der Wahnfred ist nicht der Einzige im Gestade. Mein Bruder, der kleine Baumhackel, hat dort unten ebenfalls seine hütten; in derselben wird auch kein' llutren' sein, aber sie wird sich doch hergeben für eine Sache, die uns und der frommen alten Beise unserer Boreltern zu Gute kommt. Ich nehme es gern über mich, daß mein Bruder, der kleine Baumhackel, am Sonnen-wendtage auf den Todt krank liegt."

"Ist freundschaftlich von Dir," sagte Zsidor, "und so wird's mit der Allmacht Gottes auch in diesem Jahre ein Sonnwenden geben."

\* \*

Nun waren nächtlicher Beile auf allen Steigen, 'bie gur Bildwiesen hinanführten, Manner und

Weiber mit schweren Körben und Rücktragen gegangen und ber große Baumhackel war vollauf besichäftigt mit Vorbereitungen, denn er hatte im Sinne, daß dieses Fest oben in der Verborgenheit der Wildniß, eben weil es verboten war und heimlich geschehen mußte, großartiger und lustiger ausfallen sollte, als alle, so bisher stattgefunden hatten.

Am Sonntage gubor hatte jedoch ber Pfarrherr Franciscus vom Bredigtstuhle aus Folgendes gejagt: "Um Erchtage begeht unfere Rirche und mit ihr der aufrichtige Christ das West des heiligen Märthrers Johannes, der unseren Herrn und Seliamacher Jesus Christus am Flusse Jordan getauft hat. So wird an diefem Tage in unferer Rirche ein feierliches Mekopfer dargebracht und haben die Rinder der Bfarre in möglichfter Angahl dabei gu erscheinen. Bährend des hohen Amtes wird ein Opfergang um den Altar ftattfinden. Ich hoffe, daß Jeder fich dem Berrn bekennen wird. Der heilige Täufer Johannes hat das himmelreich mit feinem Blut erkauft; ich bin als gewiffenhafter Scelenhirt entichloffen, Die ftorrigen Schafe, und fei es felbst mit Bewalt, in meines lieben Gottes Schafftall einzuführen."

Und sei es selbst mit Gewalt! Wie wunderlich dieses Wort in den Kirchenwänden wiederhallte! Die Leute erschraken und wußten nicht warum. Ob der Drohung erschraken sie nicht. Als fie aus der Kirche gingen, sagte ahnungsvoll ein altes Mütterlein: "Grad' einen Stich hat's mir ins herz gegeben, wie ich das hab gehört!"

Und am Tage des Täufers, als das Morgen= roth aufging, war ber Berr Franciscus wach in feinem Pfühl, und freute fich, daß er wach war, um die Behaglichkeit des warmen, wohl geborgenen Bettes recht empfinden gu konnen. Ge war nicht immer fo gewesen, Sein Bater, ein baricher Burgvogt allzufrommen Sinnes, hatte ihn von derbluftiger Anappenwirthschaft hinweg ins Kloster gegeben. Da gab's ichmalen Tifch, breite Betftühle und anftatt der Logelichlingen Beitichen für den menschlichen Rücken. Spaß gab's wenig, Bufungen viele, denn die Regeln waren ftrenge und der Guardian noch ftrenger. Sammerschade um die ichonften Sahre! Endlich ließen fie ihn frei und stellten ihn in die entlegene Baldgemeinde Trawics. Das war ihm recht; jest konnte er das Berfäumte einbringen. Sier war er Serr und follte es fein, und wunderte sich, daß Waldbauern ihre eigenen Berren fein wollten. Er hatte in feinem Leben bon freien Menschen nicht viel gehört; er hatte fich ge= dacht, mit den Sorigen und Anechten auf gutem Ruke zu leben, aber die Leute wollten es auch auf guter Sand, und als fie fahen, daß er mehr nahm, als feine Borfahren genommen hatten, murrten fie und murden trogig. Und diefer Trog wedte ben

feinen; nun wollte er mit Strenge und Gewalt die Ginigkeit und ben Frieden zwischen fich und feinen Pfarrfindern herstellen. Denn er fehnte fich nach bem Frieden und nach einem froblichen Leben in Gemeinsamkeit mit den Leuten, aber in feiner Klosterzelle hatte er nicht Menschenkenntnik genna gelernt, um fo aus Biel gu tommen. Die Spannung war in der Gemeinde fo groß geworden, daß er außerordentliche Mittel ergriff; trotbem ftrecte er fich nun behaglich unter feiner Decke und bachte an Wohlleben, das auch andere Berren führten brangen im Lande. Er fonnte recht gefellig fein mit Leuten, die ju ihm ftanden in Spiel und Baidmanusluft; die priefterlichen Sandlungen gingen fo nebenher. Db er fie gurecht erfüllte! Er fragte nicht banach, hatte man ihn doch ohne seinen Willen in die Rutte gesteckt! Die Rechenschaft, welche er von feiner Gemeinde hohenorts abzulegen hatte, bachte er fich nicht ftrenge, magen er die Steuern und 21b= gaben mit genauerer Gewiffenhaftigfeit dahin ab= lieferte, als es feine Borfahren je zu thun bermochten. Go rechnete er auf ein langes, furgiveiliges Leben im Thale ber Trach.

Derlei mochte ber Herr Franciscus an biefem Morgen gedacht haben, da pochte unten an der Thüre des Pfarrhofes plöglich der Hammer. Der Herr blieb liegen, wie er lag, aber die klangvolle Stimme einer Fran fragte zum Fenster herab, was

es gebe? Es würde doch nicht schon wieder das heidnische Wesen angehen!

"Das nicht," rief Einer von unten hinauf, "aberst ber kleine Baumhackel will versterben, und der Herr möge um des großen Gottes Willen allsogleich mitkommen."

Bald darauf ftand der Herr felbst am Tenster und that die Frage, was nur dem jungen Mann zugestoßen sei?

"Bermeinen, das Schlagl wird ihn troffen haben, er liegt ganz dahin; es rect ihn schon der Tod, würdiger Herr."

"So kann ich auch nichts mehr machen. Ich will ben Berfterbenden ins Megopfer schließen. Geh' nur wieder heim."

"Bollt' aber doch die Barmherzigkeit haben. Wir wissen es all', 's ift ihm so viel um einen Geistlichen und keine Ordnung ist, kein Testament, um und um nichts. Wissen uns gar nicht zu helfen, und wenn uns der gute Herr auch will verlassen..."

Da hat sich der Herr sauren Gesichts wegsertig gemacht, und das Glöcklein, "welches den Allewigen in Brotsgestalt begleitet," hat mählig dahingeklungen am User der rauschenden Trach. Es war nicht zu verwundern, daß an den Häusern, an welchen der Priester vorüberkam, so wenig Leute knieten, denn es war noch früh am Morgen; und es war auch kein Wunder, daß im Junern der Häuser schon alle

Betten leer standen, denn es war schon lange nach Mitternacht.

"Licht Sonnenwenden ift ba!

Feuer und Licht hat Gott gemacht. Erwacht! Erwacht!"

Der Ruf war längst verklungen und die Leute waren davon und hinangestiegen gegen die Wildwiesen. Allerlei Bolk. Da ein vierschrötiger Bursche, der wich dem Kirchhof aus, denn seine alte Base, die wollte er nicht wecken, sie mag sich ausruhen, und der Pathe auch selbander; hingegen was Lebensdiges will der Nantel mitnehmen. Und an einem Hanse, an welchem er vorüber kam, klopfte er am Fenster der seitwärtigen Wand: "Sonnwenden ist da! Licht ist die Sonnen. Geh', trink vom lebendigen Bronnen!" So viel von dem alten Spruche war in seinem Kopf verblieben.

Wer drinnen war, der ließ sich nicht so lange bitten, als der Herr im Pfarrhose. Er kam bald heraus, und es war eine Maid, die ganz kecklich den Arm des Burschen erfaßte und mit ihm hinanstieg.

"Haft wohl Feuer bei Dir?" fragte er.

"Berspar' Dein Spotten sauber auf ein andermal und gib Achtung, daß ich Dir nicht zu heiß komm'!"

"Mußt erst feben, welches von uns heißer brennt. Rur sag' ich Dir eins, wenn ich nicht zwei sag': Haben wir beib' das Fener selber bei uns, was sollen wir uns benn plagen und hinaufsteigen auf die Wildwiesen! Segen wir uns wo hin und halten Sonnwenden im Kraut!"

"Du, Rantel," antwortete sie, mit so heiligen Sachen treibst kein Gespött mehr! Mußt wissen, ich bin nicht allein."

Er ftarrte fie an und über feine Wangen ging eine blaffe Farbe.

"Nicht - nicht allein wärft, Josa?"

"Schon gestern spät Abends Stund bin ich auf dem Friedhof gewesen und habe meine Mutter geweckt."

"Deine Muter," athmete ber Nantel auf, "so, so, Deine Mutter selig. Ift schon recht, Josa, weil

nur das! Ift icon recht."

Sie tamen glücklich hinauf. -

Einen anderen Fußsteig schritten zwei Gäuche binan.

"Jett probir' ich's aber boch," flüfterte ber Gine, "und probiren thu' ich's."

"Wird nichts nuten," meinte ber Andere.

"Mir hat's ber klein' Baumhackel für gewiß gesfagt, ganz für gewiß. Und ich glaub's auch."

"Bieb her, laff' lefen noch einmal."

Sie hielten ein arg zerfahrenes Blatt Papier in den Händen und lasen: "Approbirtes Mittel, daß die Leut' nicht munter werden. Rimm Jungsernhaar als zum Tocht und Fetten von einer Kreuzotter als zum Auswendigen; dieselbige Kerzen alsdann am besten mit Sonnwendsener anzünden, wird ber brennenden Rerzen wegen in einem Haus, so Du bas thuft, weber Mann noch Beiblein aufwachen."

"Möglich kann's fein," fagte nun auch Jener,

der Unfangs gezweifelt hatte.

"Der Baumhackel foll's wundershalber an feinen Sausleuten probirt haben."

"Was Du sagst!"

"Wiffe, Roberich, Baumhackel's Leut' freffen fo biel gern, und hat sich der Baumhackel vornächst ichnen um den Pfingstsonntag tümmert, wo sie wieder allerhand gut' Sach' haben wollen und mit nichts zufrieden sind."

"Wenn fie mit nichts zufrieden find, fo find das ja recht bescheidene Leut'!"

"Du verstehst mich nicht, Roberich, sie sind nämlich mit nichts nicht zusrieden, heißt das, mit Etwas nicht zufrieden, wie man sagt, halt: mit nichts etwas zufrieden."

"Strapazir' Dich nicht, Illi, Du meinst, es gabe nichts, womit sie gufrieden wären."

"Ober vielmehr, es giebt Alles, womit fic nicht gufrieden find. Wenn man Dir einmal nicht mehr recht reben kann, so geh' Deiner Weg allein."

"Allfo weiter, fie waren nicht gufrieden."

"Und sind es nicht, und der Baumhackel hat's gewußt, sie werden es auch am Pfingstsonntag nicht jein. Was thut er?" "Den Steden nimmt er und verjagt fie."

"Laff'! Wozu hätt' er denn hernach die Sterzen mit dem Freuzotterschmalz und mit dem Jungsernshaar? In der Pfingstnacht, wie er vermeint, daß Alle gut schlafen, zündet er sie an und läßt sie brennen über den ganzen Tag und bis in die nächste Nacht hinein. Kein Rat ist Dir munter worden und das ganze Essen ist verspart geblieben."

"Das ift viel!"

"Das ist nichts. Wie die Knechte sind munter worden, haben sie Kisten und Kästen ausgeleert, Alles aufgefressen."

"Dem wäre ja abzuhelfen, illi; man braucht nur, bieweilen die Leut' einen so gesunden Schlaf haben, die Riften und Räften selber auszuleeren, so werden sie sich nachher nicht frank effen."

"Das meine ich ja eben. Rud' an, Bruder, daß wir ein Branbel Sonnenwenbfener erhafden."

Und fie tamen glücklich hinauf. -

Wieder einen anderen Weg hinan ging eine größere Gruppe von Männern. Darunter war — er ragte über die Genossen hervor — der Wahnfred aus dem Gestade. Er stieß seinen Stock derb in die Erde hinein und nahm nicht Theil an dem Gespräche, welches die Uebrigen in Erregung führten. Giner war unter ihnen, der trug ein frischrasirtes Gesicht und einen neuen Hut. Er führte das Gespräch und wußte die Worte wohl zu setzen. Er war etwas,

was in damaliger Zeit eine Seltenheit gewesen und was sich nur die Leute von Trawies beigelegt hatten, wenn sie einmal einen Ableger aus dem Kloster erhaschen konnten. Er war der Schullehrer von Trawies und erzeugte die großen Filzhüte, wie sie hier verlangt wurden, also ein Mann für den Kopf.

"Männer," sagte er, mußte aber stehen bleiben, so oft er sprach, weil sein Wort die ganze Lunge zur rechten und linken Seite in Anspruch nahm; "Männer von Trawieß! Ich, der alte Lehrer, der zum Theile Guern Kindern und zum Theile Guch selbst freundschaftlich beigebracht hat, was in seinem Können und in seiner Ersahrung gelegen ist — ich wollt' Guch nicht gerathen haben, daß Ihr unsern herrn reizet! Er ist unser Schirmherr und unser geistlicher Führer, und er ist vom Obersten uns gestellt — "

"Schulmeister, diesmal weiß Unsereiner es besser," unterbrach ihn der Gallo Weißbucher, das war der Feuerwart, der ein Jahr früher sein Hans angesündet hatte, um das Ahnseuer zu retten, "einmal ist es nicht redlich gesagt, daß wir den Herrn reizen. Wir thun, was die Trawieser seit hundert Jahren und länger her gethan haben. Es ist kein lebel sür die Menschen, wenn sie das Andenken an ihre Boreltern hoch halten. wenn sie die Lebensweise und die Sitten, in denen die Vorsahren stark und

chrenreich geworden find, wie ein Erbaut bewahren. Das find die Retten, die uns verbinden mit den Mhnen, fo für uns gefaet haben und für uns ac= litten. Am Leibe liegt es nicht, ben wir bon ihnen überkommen, an der Seele liegt es, die fich aus ihren jahrtausend langen Schicksalen herausgewach= fen hat. Dieje Geele laffen wir uns nicht wenden und färben, wie Ihr Eure Büte wendet und färbt, die der Berr heute trägt und morgen der Rnecht. Der Baum wird fich ichon felber auswachsen, wie er muß, und will man uns jetzt auf einmal mit Gewalt ändern, so ist das just so viel. als man will den Baum bon feinen Burgeln trennen und als Strunt nenerdings in die Erde fegen. Wir find dem herrn Alles ju Billen, was er gu Recht und oft gleichwohl auch ju Unrecht verlangt, ieboch aber -!"

"Es handelt fich auch gar nicht mehr um das vermaledeite Sonnwendfener."

"Schilt, Schulmeifter, schilt! und Du bist schon recht, wenn Du fagen willst, es wendet sich schier bald einem Andern zu. Nur das will ich jest noch richtig machen: Unser Schirmherr ist er nicht, das ist der Kaiser. Unser geistlicher Führer ist er auch nicht, dazu gehabt er sich viel zu weltlich. Geld! Geld! länten bei Dem die Gloden auf dem Thurm. Und wenn ihr zum Schluß fagt: Vom Obersten wäre er uns gestellt, so sagt Ihr zum Schluß eine

Dummheit, mit Verstattung. Unser Oberster ist nicht bas Aloster und nicht sein Vatriarch. Sie sollen ihn zurücknehmen, bei Zeiten zurücknehmen, das rathen wir Alle zum Guten!"

"Gallo Weißbucher," fagte jett der Schullehrer, "Ihr seid ein alter Mann und brauset so kegerisch auf. Habt Ihr denn nicht driftliche Sanftmuth gelernt?"

"Bon unferem Pfarrherrn nicht."

"Bollt Ihr benn einen Arieg anheben mit den Gewalthabern des Reiches? Dem Bischof sind die Herren Männer von Trawies schon lange nicht nach Sinn und er weiß, warum er einen solch' gestrensgen Herrn in die Gemeinde gesetht hat. Ich alter Mann bin ja doch keiner von Jenen, ich bin ein Trawieser Kind und halte zu Euch meiner Tage lang. Und eben darum rathe ich Euch treu: Ihr seid die Schwachen, fügt Euch christlich — dann wird wieder der liebe Frieden sein in unsern grünen Wäldern."

"So möchte ich nur wiffen, warum Ihr mit Euren alten Füßen felber hinaufsteigt zur Wild= wiesen."

"Weil es mir erst hente zu Ohren gekommen ist, was die Leute da oben vorhaben, und weil ich sie nun warnen will — warnen und bitten — daß sie bei Zeiten still wieder auseinandergehen. Ich sag' Euch, verfeindet Euch nicht! Wen ein Pfaff beißt,

ber wird nimmer gesund! Auch darf man Prieftersfegen nicht verscherzen."

"Geht mir! Pfaffen segnen sich selber zuerst." O, mein lieber Gott," seufzte ber Schulmeister. "Mas meint Ihr?"

"Ich weiß nichts, aber es liegt mir in ber Luft wie ein großes linglück!"

Sie redeten noch eine Beile durcheinander. Aur ber Bahnfred schwieg und mandelte finfter einher und ftieß seinen Stock berb in ben Boden.

Sie kamen glücklich hinauf. -

Es war auch zur Stunde der Morgenröthe, daß an den Ufern der Trach ein Knabe daherkam. Aber das war ein schöner Knabe. "Die Sonnen hatte noch nicht zwölf Jahre lang herabgeschaut, und sein Haar, sein weißeszartes Kräuselhaar war doch golden geworden; der blaue Himmel und der Morgenstern sind gar lieblich zu sehen, aber ich versenke meine Blicke in das Auge dieses Knaben hinein, darin es noch undeschreiblich schöner ist. Der weißen Wölklein weißestes ist nicht so schön, als wie seine Stirn und sein Nacken; die Morgenröthe, so ich preise all' Morgenstund, leuchtet nicht lieblicher, denn die Wangen dieses Knaben brennen, wenn er in kindelicher Lust ist."

So heißt es von diesem Anaben in jener Schrift, die dem Erzähler dieser Begebenheiten in vieler Hinsicht eine Quelle ift. Er war vielleicht so früh Morgens schon zur Schule gekommen, oder wollte auf dem Kirchhofe babei sein, da sie den Große und den Urgroßvater weckten, mit denen er sich gern einmal besprechen mochte, wie es früher in Trawies mit den Ablern gewesen, die jeto nimmer zu sehen sind. Nun war das Schulhaus verschloffen und der Kirchhof leer, und ein alter Mann, der so früh schon unter der Eiche saß, sagte: "Sie sind schon hinauf, Alle hinauf!"

So ging der Knabe wieder dem Bache entlang, aus dem ihm die kühle senchte Luft entgegenthaute. Er spähte nach Forellen, nach Kredsen, er scheuchte die Bachstelzen von einem Weidenbusch zum andern. Sein herrliches Auge glühte den Thieren nach. Und mitten in solcher Jagdlust hörte er ein klägeliches Wimmern. Er schaute nach allen Seiten und das Rauschen des Wassers wollte die Stimme erstieben. Da sah er einen schmalen Steg, der über die Trach führte, und mitten auf diesem Stege lag auf dem Angesichte ein Kind und umklammerte den Baumstamm und wimmerte.

Alsogleich sprang der Anabe auf den Steg und hörte, wie das Wesen — es war ein Mädchen von acht oder nenn Jahren — immerfort schrie: "Ich fall', ich fall'!"

"Wirst nicht fallen," sagte ber Anabe, "fteh' auf und halte Dich fest an mich!"

"Ich fall', ich fall'!" rief das Kind und klammerte sich noch fester an den querüberliegenden Baum, unter welchem die Trach brausend über Felsblöcke wallte und gischtete. Dem Knaben selbst hub es vor den Angen an zu kreisen und er haschte nach einer Handhabe, die aber nicht da war. Er wendete die Angen vom rollenden Basser ab, erfaßte das Kind mit beiden Armen, riß es mit Krast vom Stegbaum los und sprang mit solcher Beute ans andere User hinüber.

Jegt, da das Mädchen am Rasen saß, erhob es sein kleines Haupt, strich mit den Händchen die brannen Locken vom Angesicht, in dem es nun vor leber-raschung und vor Frende fröhlich zu leuchten begann.

"Was haft benn auf bem Steg gemacht - jo friih?" fragte jest ber Rnabe.

"Vor dem Sinabfallen hab ich mich gefürchtet,"
antwortete die Kleine.

"Beshalb bift Du hinaufgestiegen?"

"Weil ich meinem Bater nachlaufen will."

"Wo bift denn babeim?"

"Dort, wo das Weiße ist." Und sie streckte den Arm aus und zeigte mit dem Fingerchen nach einem neugebauten Hause, das jenseits des Flusses an der Berglehne zwischen rothgesengten Bäumen hervorsschimmerte. Es war der Hof des Fenerwarts Gallo Weißbucher, dem sie das Haus wieder auferbaut hatten.

"Wo ist dein Bater?" fragte der Anabe weiter und sein Blick ruhte besorglich und treuherzig auf dem zarten Wesen, das vor ihm kauerte und recht offen zu ihm aufsah.

"Dein Bater, der ift hinaufgegangen."

"Wo denn hinauf?"

"Das weiß ich nicht."

"Was macht er oben?"

"Das Fener angunden."

"So weiß ich es schon. Willft Du hinaufgeben, so gehe ich mit Dir."

"Kommen wir zu einem Steg?"

"Nein, es geht alleweil gu Berg. Warum haft Du Dich auf bem Steg niedergelegt?"

"Weil es um und um gangen ift. Und nachher ift ber ganze Steg mit mir geflogen."

"Jest — jest kommt sie! Schau, jest kommt sie!" püsterte der Knabe erregt und wendete sein Angesicht den fernen Höhen zu, über denen die Scheide der Sonne aufstieg. Auf das Thal war plöglich ein warmes Roth gegossen und die Stämme und Gruppen der Bäume legten scharfe Schatten auf den goldenen Grund.

Das Mädchen blickte nicht die Sonne an, die war zu licht; das Mädchen blickte in das Angesicht des Knaben, das that ihrem Ange wohl. Und als sich nun auch er gegen sie wendete, um zu sehen, wie ihr die Sonne gefalle, blieb sein Blick an ihrem

Antlite ruben und er sagte gang leise: "Die Sonnen= wendsonne ift wohl fcon!"

Ja, fie war wohl icon! Das gartefte, bas ichonfte Roth der Rofen legte fie auf das runde Gefichtlein des Madchens. "Und in diesem Rofen= gartlein ftanden zwei Biolen" - lefen wir; wie nur fann man ein ichones Menschenange mit Blumen veraleichen! Diefes Bunder der Bunder ift unveraleichlich. Möge der Lefer an die schönsten Kinde&= augen benten, die er in feinem Leben gefehen hat, vielleicht fommen fie den bellen Sternlein nabe, die "wie Biolen in diefem Rofengartlein" leuchteten. waren in den Augen zwei glutrothe Da Fünklein, der fich fpiegelnde Sonnenball und da= neben das winzige Lodenhaupt des Anaben, welches nun da im runden Spieglein brinnen anwuchs und Die Sonne verdecte, weil der Anabe fein Saupt fo nahe gum Antlige bes Rindes neigte.

Da es jest aber war, als klänge etwas durch die Lust, so sagte der Knabe: "Das ist die Musik oben auf der Wildwiesen. Frisch auf!"

Und sie stiegen an. Nach einer Weile blieb der Anabe stehen und sagte: "Weißt Du, wie das ist?"

"Was?" fragte das Mädchen.

"Daß die Sonnen so auf= und niederstiegt. Los einmal zu. Der gute Gott und der bose Feind, die thun mit einander Ball werfen. Und das ist der Sonnenball. Ginmal fliegt er dem guten Gott in bie Hände, da ist es Tag; nachher sliegt er wieder bem bösen Feind in die Hände, und da ist es Nacht. Und da hat mein Bater gesagt, zu Sonnenwenden thät' der Tenfel den Ball am höchsten wersen. Und wenn Gott den Ball einmal nicht mehr auffängt, so fällt er hin und nachher wird es nimmer Tag."

Das Madden entgegnete nichts, aber es fürchtete fich und schmiegte fich an den Anaben. Sie gingen Sand in Sand und Jedes achtete auf feine Küßchen, und Eines schanzte dem Andern den besseren Theil des fcmalen, holverigen Beges an. Endlich hörte der Weg auf und fie kamen ins hohe Beidefraut; vom Mädchen ragte nicht viel mehr als das fleine Saupt baraus hervor. Der Anabe ichritt vorans und trat das Gekräute nieder, so gut es ging, und wo ein reifes Beerchen blaute, pfludte er es ab und ftectte es bem Madden in den Mund. Da kam es ichlimmer. Sie vergingen fich in ein Didicht von Wachholdersträuchen; mit Roth manden fic fich durch und wurden viel gestochen, aber Reines faate ein Wort. Der Anabe wußte nun wohl, daß er den Weg verfehlt hatte, aber fie wollten ja nicht den Weg, fie wollten die Wildwiesen, und daß fie dieser immer näher kamen, bewies das deutlichere Mlingen der Mufit. Als er jedoch mertte, daß bas Mädchen im wilden stechenden Strauchwerke verzagt werden wollte, wendete er fich um und fagte: "Du, das ift der Weg zum Simmel!"

"Bum himmel?" fragte das Rind und blieb vor Bermunderung ftehen.

"Ja, weil er so dornig ift."

"Barumift der Beg zum himmel denn so dornig?"
"Der ist so dornig, weil — ja, das weiß ich

"Der ift so bornig, weil — ja, bas weiß ich selber nicht. Ich werde meinen Bater fragen. Und weißt Du, daß in den Wachholderstranch der Blits nicht einschlägt? Wie unsere liebe Fran mit dem Kinde ins Aegypten gegangen ist, da ist so ein schreckhaftes Donnerwetter gewesen, und da ist die liebe Fran unter einem Wachholderstrauch gestanden, und er hat ihr ein Dach gegeben, und seither schlägt kein Blits mehr in den Stranch."

"Ja," fagte bas Mädchen, "wenn wir nur ichon beim Bater waren."

Endlich waren sie in die Nähe der Wildwiesen gekommen; sie hörten das Schreien und Singen der Leute und sie hörten den Bassersall. Sie standen da und horchten. Sie standen ganz nahe beisammen und der Knabe sagte: "Benn Du Deinen Later siehst, so wirst Du von mir gehen und ich werde allein sein "

"Dann follft Du mid) rufen und ich komme wieder 3u Dir," verfette das Rind.

"Ich kann Dich nicht rufen, ich weiß Deinen Namen nicht."

"Mein Rame ift Sela."

"Und wenn Du mich rufen willst, mein Name ist Grlefried."

Die Rinder gingen auseinander und jedes suchte feinen Bater.

Die beiben Bäter ftanden unter einer Giche und fangelten ben fleinen Baumhadel herunter.

Der kleine Baumhackel, der braußen im Gestade todtkrant im Bette liegen sollte, der den Pfarrherrn rusen ließ, daß er ihn mit den Mitteln zu einem leichten, irdischen Tode und mit den Mitteln zu einem schönen ewigen Leben versehe, der kleine Baum-hackel, dem die Hölle heiß zu machen sich der Pfarrherr schon gefreut haben mochte, weil dieser kleine Baumhackel immer ein Ausbund von Berschlagen-heit und Bosheit gewesen war, der stand jest da mit seinen breiten Achseln, seinen großmächtigen Kinnbacken und seinem kegelspisen Haupte, auf dem eine zerschlissen Wollenhande faß, und stetschte.

"O Du Bicht!" rief ihm der Fenerwart zu, "Du hast den Herrn zu Dir kommen heißen, warum liegst nicht baheim ?"

"Beil mir beim Liegen die Zeit ift lang worden."

"Sieht er, daß er der Genarrte ift, so wird er Dein Haus in den Boden verfluchen und gewiß spornstreichs der Wildwiesen zulausen. Hernach haben wir den Teufel im Nest. Wer ist die Ursache als wie Deine verdammte Dummheit?"

"Thut's nicht greinen, Fenerwartvater," sagte num der kleine Baumhackel. "Der alte Pfründner-Lull liegt in meinem Bette, ist so gut und ftirbt für mich. Der braucht sich dazu gar keine Gewalt anzuthun; aufrichtig wahr, der Lull liegt schon seit gestern in den Zügen."

"Seid's still! seid's still!" winkte jest ber Waldshüter von seinem Hause herüber. Man merkte bald, weshalb er winkte. Der Pfarrherr war da. Plöglich war er unter ben Leuten, hielt sich aber gar ruhig und fragte nach bem "Feuerwart."

Sich würdevoll auf den Stock ftügend, mit schwerem Ernste nahte er dem Beigbucher. Dieser ging ihm noch einen Schritt entgegen und zog grüßend den Hut vom Haupte.

"Ah, laßt daß," fagte der Herr, "weshalb wollet Ihr den Hut abthun vor einem katholischen Priester? Ihr seid ja doch Heiden. Recht sauber habt Ihr Guch da zusammen gethan zu einem Beitstanz, zu einem Herschabbath. Tanz und Gelag' ist des Tenfels Feiertag. Hei, dort geht's schön zu!"

Er wies mit dem Stocke auf das Gelage der Zecher, auf den wilden Reigen der Tänzer und Tänzerinnen, die bei dem Gedudel einiger Pfeisen mit fliegenden Haaren und Röcken auf dem Moos-boden sprangen. Sie schrien und lärmten, aber bei dem betäubenden Gebrause des nahen Wassersalles war kein Wort zu verstehen.

"Ja, ja, Ihr guchtigen Jungfräulein, fpringt nur gu!"

"Es wird nichts Unrechtes fein, Berr."

"Wenn die Kenschheit tanzt, so tanzt sie auf gläsernen Schuhen. Also da auf der Wildwiesen werden Eure Sünden und Laster ausgekocht!" so der Pfarrs herr mit verhaltenem Grimm.

"Serr!" antwortete ber Fenerwart, "ichon seit lange ist es Euch bekannt, daß die Trawieser Lente von ihrer alten Beise nicht abgehen und daß sie, je mehr Gewalt dagegen gebraucht wird, besto fester daran halten."

"Gut, gut. Es wird sich bald weisen, meine lieben Trawieser, wer von uns der Stärkere ist. Ihr seid schlau, ich bin es auch. Noch zu guter Stunde ist es mir auf dem Wege ins Gestade zu Sinne gekommen: da oben dürftest Du anheute nöthiger sein, als da unten — und bin umgekehrt. Ich sehe mich d'ran, Euch zu biegen oder zu brechen. Ich bin Euch der Herr!"

"Tröfte Gott den Herrn, den der Anecht foll lehren!" fagte der Weißbucher zornig.

"Ihr Berblendeten!" rief der Pfarrherr. "Danket dem Himmel, daß ich jetzt meiner priesterlichen Pflicht gedenke!" Er hatte den Arm gehoben und wieder sinken lassen.

Der kleine Banmhadel war schon früher zur Seite getreten; nun stand der große, der Waldshüter, da und war so frech zu sagen: "Gure priestersliche Pflicht? Herr, das Wort verstehen wir an Euch nicht. Wer ist denn hente zu einem Sterbensben gerufen worden hinaus ins Gestade?"

"Dem Sterbenden ift wohl. Mich ruft's dorthin, wo die Lebendigen in die Solle fahren."

Nach diesen Worten des Herrn Franciscus trat der Bahnfred vor und sprach: "Man hat Euch gesagt, daß im Gestade ein Mensch in Todesnoth liege und Euer begehre?"

"Wer bes Priefters im Leben nicht achtet, ber wird besfelben and im Sterben entrathen fonnen."

"Ja, Pfarrherr, habt Ihr denn noch nicht geshört von Jesum Christum, der dem Renigen verszeiht und den Sünder aufnimmt! Wist Ihr denn nichts von der Gnade und von der Barmherzigkeit?"

Jett bemerkte ber Pfarrherr ben kleinen Baumhackel, ber hinter ber Giche allerlei Gesten machte. "Ei, ei," rief er, "da hinten hockt er ja, mein armer Sterbenber und treibt Possen! Seht Ihr, Gesindel!"

Der Wahnfred ließ sich nicht irren. "Haft Du das gewußt, als Du auf dem Wege umgekehrt bist?" fragte er. "Nein, geweihter Mann, das hast Du nicht gewußt und Du ließest Ginen wahrhaftig versterben ohne Sacrament! Nun sehen wir, was Dein Sinn ist. Wir ehren den Seelenhirten, weil wir in der Noth seinen Trost brauchen, und im Streit seine Mittlerschaft, und in der Sterbstund' seinen Beistand. Die Sterbstund' ist kein Spaß. Dieselbige macht gar oft auch in gesunden Tagen bang'; sie bringt dem Altare manchen Opserpsennig ein. Und

Du bift im Stande, in der Sterbstund' uns zu vers lassen, und treibst dort hernm, wo Du Unfried' fäen fannst? Unser Seelenhirt bist Du nicht!"

"Davonjagen!" riefen jeht mehrere Stimmen. Da that der Pfarrherr einen sauten Pfiff. Gine Notte von Knechten stürzte aus dem Dickicht.

"Räuber!" erscholl es wild durch die Menge hin. Da stoben die Zecher und Tänzer auseinander und haschten nach Steinen, Aesten, Knitteln; und der Fenerwart nahm sein Kind. Als jedoch Schüsse blitten und Einer unter den Behrhaften mit gellem Schrei zu Boden stürzte, da nahm die Festmenge Reißaus und verlor sich im Walde. Einer aber, der blasse Wahnfred war's, stand noch am Wasserfalle, er hatte den blutenden Knaben Erlefried am Urm. Den anderen Arm erhob er mit der Faust gegen den Pfarrherrn, der von seinen Schergen umgeben war, und schrie mit heiserer Stimme: "Pfarrherr, Du hast mein Kind getroffen. Das bleibt Dir blutig aufgeschrieben!"

Nun war in Trawies eine feltsame Zeit. Es war nicht laut und es war nicht still; es war kein Werktag und es war kein Feiertag. Die Männer arbeiteten nicht, sondern schlichen herum von einem Hause zum anderen, oder standen in Gruppen beissammen und redeten in gedämpfter Sprache. Die

Kirche war an den Sonntagen fast leer, und die wenigen Andächtigen, die drinnen saßen, mußten es hart entgelten. Die Predigten waren wuchtig, jedes Wort ein Felsblock, das der Prediger auf die Jushörer niederstürzte. Griff aber nicht an und der Bauer Jsidor sagte, es wäre nicht Alles Wort Gottes, was gepredigt würde; Mancher brächte dabei auch seine eigene Waare zu Markt, und: Denn lange Predigten wären ihm lange Bratswürste lieber.

Herr Franciscus ahnte es nicht, was während seines Meßopfers ihr Gebet war. Sie flehten zu Gott, daß er diesen Tyrann von ihnen nehme, daß er wieder einen Echten setze nach Trawies, wie sie ihn einst gehabt hatten und wie ihn andere Gemeinden hatten. War ihnen doch zu Muthe, als wäre das unblutige Opfer am Altare ein blutiges geworden, als wäre dieser Pfarrherr der Pharisäer und der Beiniger und der linke Schächer zugleich! Da war ihr lieber Christus in Brotsgestalt wohl nicht in guten händen.

Ein Flüstern und Fragen ging bon Mund au Mund, ob denn der Bescheid noch nicht eingelangt sei? Sie hatten Bittschriften versaßt und abgesandt an die geistlichen und weltlichen Behörden, man möchte doch diesen Pfarrherrn hinwegnehmen; er sülle andere Stellen besser aus, als die zu Trawies. Er sei nicht gut gesinnt gegen die armen Leute der

Waldgegend, er sei ein harter Herr. Und gesetzt auch, daß er sich ändere, er habe es schon zu arg getrieben, als daß die Leute zu ihm je einmal Liebe und Vertrauen fassen könnten. Er sei mit Gewalt auf sie losgegangen. Die Trawieser hätten auch ein Rechtsgesühl und hätten auch eine Faust, und um Gotteswillen, man möge in Gnaden den Pfarrherrn hinwegthun, sonst wolle man für nichts gutstehen.

Diefe Schrift, von den meiften Bewohnern ber Baldgegend mit Breugen unterzeichnet, mit ftillem Gebet begleitet, blieb wochenlang babin. Man erging fich in allerlei Bernnthungen über den gu erwar= tenden Beidieid, man fah boraus, bak berfelbe ranh und herrisch fein, hoffte aber, daß er im Trawieser Pfarramte eine wohlthätige Aenderung herbeiführen würde. Ginftweilen ließ man fich die Sarten und Rücksichtslofigkeiten des Pfarrheren mit Geduld aefallen, und der Mann wurde dadurch nur noch ftarrer und herber, wie es ja Naturen giebt, die nichts fo fehr erbittert, als Nachgiebigkeit und Sanftmuth Derer, die fie qualen wollen. Seine Ungufriedenheit mit fich felbft ließ er Underen entgelten, er gerrüttete dort eine Sauslichkeit, germalmte bier ein gläubiges Berg, verlette immer wieder nen die Gemüther durch das robe Niedertreten der ange= ftammten Sitten.

Endlich im Spatsommer, am Tage bes Märsthrers Bartholomans, wurde durch ben Schullehrer

bekanntgegeben, die Gemeinde hätte sich am nächsten Tage zu versammeln in der Kirche, wo ein Bevollmächtigter der Behörden Willen und Gebot verkünden werde.

Seit Jahren war das Gotteshaus zu Trawies nicht mehr so überfüllt gewesen, als zu dieser bestimmten Stunde. Der Pfarrherr war nirgends zu sehen. Der Altar ragte finster in der Nische auf, fein Kerzenstrahl erhellte seine Bilbsäulen.

"Sogar das ewige Licht hat er erlöschen laffen in der Ampel," murmelte der Feuerwart. "Das hat schlimmes Bedeuten."

Der blaffe Wahnfred, banger Ahnung voll, that einen tiefen Athemzug.

Nun hörte man in der Sacristei die Thür gehen, welche zur Kanzel führte. Von der Kanzel wird es der Bevollmächtigte verlesen; vielleicht ist es schon der Neue! Aller Augen waren dahin gerichtet, wo einst so trostvoll das Wort Gottes gesprochen worden war, wo seither so trosige Anwürse, so zornige Flüche ausgestoßen wurden. Nun wird es bald ein Anderes sein.

Und auf diefer Rangel erichien der Berhafte.

Gine dumpfe Unruhe dröhnte durch die Rirche. Der Pfarrherr, heute nicht im Chorhemde, sondern in dunklem Kleide, stand unbeweglich still und starrte minutenlang nieder auf die Versammlung, harten Blicke, als wollte sein Ange Schlangen bändigen.

Dann las er mit einer weichen Stimme, Die gu biefer Sache wunderlich ftand, Folgendes: "Im Namen der von Gott eingesetten hohen Obrigfeit! im Namen Seiner Emineng bes Ergbischofs! im Namen des hochwürdigen Confistoriums! im Namen der faiferlichen Majestät hochlöblichen Guberniums! fei Gud fund und zu miffen gethan: die Beschwerden, die Ihr gegen Guren Pfarrherrn führt, find nicht begründet. Ihr feid es felbit, die durch ein unfinniges Burndareifen ju einer heibnisch en Lebensmeise. durch Auflehnung in Sachen der Behnte, in Außerachtlaffung der schuldigen Chrerbietigkeit den Unwillen Gures Berrn erregt habt. Ench in Diefen Angelegenheiten Recht geben, hieße Guch bestärken in bem, was wir bermeiben und ftrafen muffen. Die Ginheit hat fich der Allgemeinheit, Die Bemeinde fich bem Staate zu fügen. Wer fich auflehnt, ift verloren. Bir befehlen Guch unbeschränkten und unverbrüchlichen Gehorfam gegen Guer Oberhaupt. Wir bedrohen Guch bei nenerlicher Außerachtlassung Eurer Unterthanenvflicht mit eremplarifcher Strafe."

Dann die Namensunterschriften mit den obrig= feitlichen Siegeln, und die Angabe der Refideng

und des Datums.

In der Kirche war Aufregung. Unter Murren und Grollen drängten sich die Leute zu den Thuren hinaus. Der Pfarrherr blieb noch fteben und ftemmte

seine Fäuste auf das Kanzelbrett, und seine Augen rollten den Davoneilenden unheimlich nach. Sein Gesicht hatte eine gelbliche Farbe angenommen, seine Lippen waren zusammengekniffen. Erst als der Letzte von der Gemeinde draußen war, wendete er sich und verließ die Kanzel.

Als er über ben Anger bem Pfarrhofe guschritt, wichen die Leute nach allen Seiten vor ihm zurück. Die Greise selbst und die Kinder grüßten ihn unsicher, die Männer versagten ihm jeden Blick und jeden Gruß.

"Bir machen Blat," sagte Einer aus dem Trasankthale. "Heut noch zünde ich meine Hütte an und wandere aus."

"Meine Ahnen haben dieses Thal urbar gemacht," sagte der Feuerwart, "meine Ahnen haben Trawics gegründet. Bon meiner Heimat lass' ich nicht. Wollen sehen, wer festere Wurzeln hat in Trawies, der Angesessen oder der Fremde!"

Das Bolk wollte den Kirchplatz nicht verslaffen; es wurde immer lauter, es nahte sich immer mehr dem Pfarrhofe. Giner warf einen Stein nach dem Fenster, zertrümmerte es und rief: ob er gutsmüthig gehen wolle!

Knechte und Schergen mußten die Leute gersftreuen. Sie gerftreuten sich hier, um sich anderswo wieder zu versammeln. —

Weit hinten im Thale, wo ber Miefingbach in die Trach stürzt, ift in der Felswand eine Söhle,

die Rabentirche genannt. Es geht die Sage, daß an diefer Sohle alle neunzig Sahre einmal in ber Christnacht aus der weiten Baldgegend die Raben aufammenkämen, um fich zu erzählen von todten Menichen, die fie feit der lettvergangenen Busammenfunft in den Balbern gefunden hatten. Die Thiere jollen in menichlicher Sprache reden, und ein menich=" liches Ohr, bas fich bor ben Schredniffen, bie au folder Beit in ber Sohle berrichten, nicht verscheuchen laffe, toune Mancherlei erfahren, mas fonft für alle Beit der Welt verborgen bleibe. Mancher wird im Laufe der Zeiten todt auf dem Baldmoofe, oder im Befelfe gefunden, ohne daß es offenbar ift, woran er zu Grunde gegangen. Die Raben gablen es laut, und mancher Mord konnte ans Tageglicht kommen, wenn die Leute das neunzigfte Sahr und die Stunde nicht überfahen, oder wenn fie den Muth hätten, der Rabenversammlung in der Söhle beizuwohnen. Saben dann die ichwarzen Bogel ihre Berichte abgelegt, bann halten fie Gottes= dienst für jene Todten, die von den Mitmenschen ohne Bebet und Gedenken geblieben find.

Die Männer von Trawies bachten nun wohl nicht an diese wunderliche Sage, aber sie dachten an die Rabenkirche. Und eines Sonntagsmorgens war's, zur Zeit da die Buchen und Lärchen schon zu gilben begannen und die Bögel nimmer ihre Lieder jauchzten im Walde, als allerlei Leute heran-

geschritten kamen zur Sohle in ber Miefingschlucht. Sie kamen von Trawies, und fie kamen vom Gestade, und sie kamen vom Johannesberg, und sie kamen vom Tärn, und sie kamen vom hinteren Trasankthale.

Wer follte meinen, bag es fo viele Männer gebe in biefem Balbe!

Als die vom Gestade und vom Tärn und vom Johannesberge an der Kirche vorbeikamen, riesen die Glocken. Sie riesen wie warnend, bittend und slehend! Sie riesen wie die Henne ruft, wenn sich die Küchlein unkundig der Gesahr von ihr wollen wenden.

Aber die Männer schritten finster vorüber. Die Kirche war ihnen fremd geworden; doch die Kirche mußte wieder gerettet werden. Sie hofften, daß jene Tage bald kommen würden, da sie wieder mit Frenden der Gloden Stimme folgen könnten.

Unter den Männern war der Feuerwart und der Jäger vom Trasauft, und der Wahnfred und der Wahnfred und der Balbhüter, und Uli, der Köhler, und Roderich der Stromer. Jeder hatte in der Hand einen gemichtigen Stock, denn so wie sie dazumal auf der Wildwiesen getroffen wurden, unvordereitet, wollten sie sich nicht mehr finden lassen. Dem Roderich voran war der kleine Baumhackel des Weges gestrottet. Der hatte den Spenser auf der rechten Uchsel schlenkern und der war der Einzige, welcher

feinen Stock trug. Ohne Waffe ift es weit weniger gefährlich. Wird geschoffen, so schießt man zuerst auf den Gerüsteten. Klug war's vom kleinen Baumshackel.

Alls der Buriche so bahinschlenberte, halb in ber Faulheit und halb in ber Sorglosigkeit, fiel aus seinem Speufer ein Papierbufchel gur Erde.

Roderich ber Stromer sah es, hob es auf und verhielt sich still. Es ist so was, wie ein papierencs Geld im Lande; der Baumhackel war gestern mit einem Lärchenkäuser beisammen gewesen. Wer weiß! Er untersuchte die Papiere und stieß sachend einen Fluch aus. "Der heilige Erasmus! Und überall der heilige Erasmus! Ja freilich," suhr der Stromer in seinem Selbsigespräch fort, "dem haben sie die Gedärme aus dem Leibe gewunden, ein Blutzenge! und iho brauchen ihn die Trawieser Leut' als Beichtzengen. Hätt's nicht lieber Geld sein können?"

Es war freilich ein Fund gum Mergern.

In der Pfarre Trawies war es Sitte, daß Jeder, ber zur Ofterbeichte ging, nach der Absolution vom Beichtvater einen Zettel erhielt, den er später als Beweis, daß er der kirchlichen Satzung gerecht geworden, im Pfarrhofe abzugeben hatte. Auf diesem Zettel war das Bild des Trawieser Pfarrpatrons mit der Unterschrift: "Heiliger Bischof Erasmus, bitt' für uns dei Gott, behüte uns im Leben, steh' uns bei im Tod!" Darunter:,,Osterbeichte des Pfarr-

tinbes" — bann ein leerer Raum, auf welchem ber Priefter nach ber Lossprechung jedesmal ben Namen bes Beichtfindes schrieb und die Jahreszahl. Kam hernach die Zeit, da Jeder seinen Merkzettel wieder ablieferte, so hatte der Seelsorger genaue Ueberssicht, ob wohl Alle seines Sprengels die österliche Beicht abgelegt hatten.

Wie kam nun der kleine Baumhackel gu den gesammten Beichtzetteln eines ganzen Jahres?

"Se, Lümpel (fleiner Lump), halt ftill!" rief Roberich bem Baumhadel nach. Diefer wendete fich um.

"Saft was verloren, fleiner Baumhadel!"

Afogleich begann der Kleine seine Säcke zu durchsuchen.

"Fehlt Dir nichts?"

"Buft' nichts, wenn Du nicht etwa meine verlorene Seel' meinst?"

"Das da! gehört's mir ?"

"Bird nicht viel bahinter fein an dem Fund, weil Du ihn aufzeigst," sagte ber Baumhadel. Da sah er schon die Beichtzettel.

"Soll ich die Sach' richtig noch alleweil im Sack gehabt haben?" fragte er sich selber.

"Burichel," fagte ber Stromer und legte feinen Urm um die Schulter bes Baumhadel, "wie kommft benn Du gu fo heiligen Sachen?"

"Geftohlen hab' ich fie," war die Antwort.

"Geftohlen! Wenn Du in dem Pfarrhofe eins brichst und nichts Besseres findest als wie Heiligens bilber, dann bist Du ein Tropf."

"Weißt Du, mein lieber Roberich, für gewöhnlich verlege ich mich nicht aufs Stehlen. Wenn ich's boch einmal probir', so hat's seine eigene Ursach'. Wenn Du stiehlst, so gehst beichten, das gehört sich. Wenn Du einmal nicht beichten gehst, so mußt stehlen."

"Willst Du etwan stänkern!" begehrte der Ros berich auf, "an mir thätest Dich grob irren!"

Fast erschrocken über ben plötslichen Jorn bes Stromers stotterte ber kleine Baumhackel: "Ich will Dich ja nicht kränken. Beil Du mich gefragt haft, wie ich zu ben heiligen Sachen komme, so habe ich es Dir nur sagen wollen, warum ich sie gestohlen hab'. Ich bin zu ben vorigen Oftern nicht bei der Beicht gewesen."

"Du Undrift!"

"Weil ich was weiß, was der Pfarrherr nicht wissen dars, und was ich ihm hätt' sagen müssen, wollt' ich mir bei der Speisung nicht das Gericht hineingetrunken haben. Gelt, daß ich doch wieder ein Chrift bin! Wie aber die österliche Zeit vorsüber ist, da komme ich ins Simuliren, was mir geschehen wird, wenn's aufkommen muß es, mein Beichtzettel wird fehlen. Da ist mir fürchtig worden,

und an dem Tag, wie die Leut' mit ihren Zetteln in den Pfarrhof kommen sind, schleich ich mich zur Abenddämmer ins Haus. Mit der Stubendirn bin ich zusammengespielt, ihretwegen geht eben die Heime lichkeit her; sie ertappt den ganzen Buschen der Beichtzettel und steckt ihn mir zu. Jetzt soll er's nur beweisen, daß mein Zettel sehlt, jetzt fehlen ihm alle. Wenn Du Gins brauchst, Stromer, ich verkauf' auch davon."

"Ich richt' mir's schon selber ein," antwortete Roberich, "ein Jahr, wo ich nicht gar zu arg aufsgelaben habe, beicht' ich zweimal und verspar' mir bas zweit' Zettel auf ein ander Jahr, wo man nicht gern schwatzt. Die Zahl laßt sich verkraßen."

"Ift auch nicht schlecht." —

Da sie sich an der Miesing allmählich versammelt hatten, machte das jüngere Volk viel Lärm. Es ist ja überall ein Volksfest, wo die übermüthigen Burschen zusammenkommen; sind schon die Mädchen nicht da zum Schäckern und Tanzen, so giebt's deswegen noch keine Langweil. Alettern, Ringeln, Fingerziehen und allerlei lustiges Gespiel wird gestrieben, und es mag die Zeit noch so ernsthaft sein. Die Aeltesten von Trawies, und auch andere der Selbstständigen und Wortgewichtigen, sonderten sich allmählich von der lustigen Gesellschaft und zogen sich in die Höhle zurück. Während draußen das Volk in fröhlichem Jagen Holz zusammentrug und

Feuer machte, daß der blaue Rauch frisch ins Getanne aufwirbelte, während sie Forellen fingen aus
der Miesing und aus der Trach und dieselben ausweideten und brieten, während sie jodelten und
sangen und sich ergöten an tollen Possen in kindlicher Lust, legten drinnen in der dusteren Felsenklust die betagten Männer bedachtsam den verhängnisvollen Samen in die Erde für eine schreckensreiche Zukunft.

Gallo Beigbucher, der Feuerwart, hatte das Bort ergriffen und so gesprochen:

"Männer von Trawies! Ihr wißt, weshalb wir uns hier versammelt haben."

"Bir wiffen es," murmelten die Männer.

"Anch wir haben sonst mit eingestimmt in das Instige Treiben der Jugend; denn in Trawies hat Jeder lang gelebt und Keiner ist alt geworden. Das hat umgeschlagen. Seit vielen Tagen sche ich auf Euren Gesichtern keine Freude und keine Heiterkeit mehr. Auch mir ist das Lachen vergangen. Trawies war frei und jest ist es geknechtet. Und das nicht etwa durch geänderte Gesete. Unsere geistliche und weltliche Regierung ist dieselbe geblieben — die war immer starr und hat sich nie gekümmert um unser Leben im Walbe. Wir haben ihr unsere Pflicht erwiesen und sind des Weiteren unsere Herren gewesen. Und wie steht es jest? Unser Verderben ist ein einziger Mann, ich nenne

ihn nicht, Ihr fennt ihn Alle! Möchte er uns so fennen, wie wir ihn! Er kam, ein Fremder, und wir haben seither keinen Kaiser mehr. Er ist Fürst, aber nicht fürstlich, er zehrt von unserem Mark. D'rum sei's! An unserem Mark hat noch Jeder gezehrt. Aber dieser greift uns mit roher Faust aus Herz. Unser angestammtes Recht will er zertreten. Und ist's nicht wahr, daß er unsere häuser plündert?"

"Es ist wohl wahr!"

"Jit es nicht wahr, daß er uns von der Sache unserer Borfahren trennen will, so wie man einen Stamm von seiner Burzel reißt, um ihn hinzusichleudern, daß er vermodere? Habt Ihr die Büttel nicht gesehen, die er hält, Fanghunde, die uns zerssteischen sollen? Habt Ihr das Pulver nicht gehört finallen oben auf den Wildwiesen?"

"Wir haben es gehört!"

"Das Blei ift in unser Fleisch gefahren. Gin schuldloses Kind ift getroffen worden, aber Jedem von uns wird heute und immerdar diese Rugel im herzen steden."

Der blasse Wahnfred knirschte die Zähne zussammen, er dachte an das frische Blut, das von den Gliedern seines Söhnchens niedergerieselt war; er dachte an die Schmerzensnächte, die er mit Erlesfried durchwacht hatte, bis die Gefahr endlich besieitigt und der Arm heil geworden.

"Ift das ein guter hirt, der bie Bolfe auf seine heht?" fuhr ber Feuerwart fort.

"Berflucht! Berflucht!" erscholl es in der Sohle.

"Bekämpft ben Zorn, Ihr Männer von Trawies! Mit Bernunft und Ueberlegung muffen wir heute berathen, was zu thun sei, um uns zu schützen gegen den Feind. Bill Einer Bort haben?"

Es schwieg ein Jeder.

"llusere Bitten an die Behörden sind, wie Ihr wißt, fruchtlos geblieben. Noch zu Trot und Schmach hat man den Bescheid durch ihn uns zusgeschleudert! Nun ist er frecher als je, und wir sind hilflos, wenn wir uns nicht selber helsen. Was ift Eure Meinung?"

"Er muß fort!" riefen mehrere Stimmen.

"Deff' bin ich mit Euch einig, Männer. Ueber Alles zwar haffe ich die Gewalt. Aber die eben ist es, die uns empört hat, die wir vertreiben müssen. Die hohen Herren haben uns sagen lassen, die Einscheit soll sich der Allgemeinheit fügen. Wir wissen das lange und fügen uns dem Reich. Ich füge mich der Gemeinde, und wenn ich es nicht thue, so sollt Ihr mich zertreten. Es ist ewiges Geset, daß ein Einzelnes ausgeschieden wird, wenn es nicht zum Gedeihen des Ganzen ist."

"So muß er fort!"

"Er wird wiederfommen und eine verftärtte Rotte gegen uns mit fich führen," fagten Andere.

"Rommter wieder, fo foll er eine Brandftatt finden, bort wo ber Pfarrhof geftanden ift."

"Ihr werdet den Pfarrhof im Frohndienst wieder aufbauen. Gin Feind geht fort, mit Hunderten fommt er gurud."

"Was also, was?"

"Macht ihn todt!"

Gine schwere Stille. Wer hatte das Wort ausgesprochen? Aus dem finsteren Hintergrunde war es plöglich wie eine Gule aufgeflattert, dieses Wort. Nun war es still. Selbst draußen hatte sich das Lärmen verzogen. Ueber den Wipfeln wehte ein Lüftchen und welke Blätter der Buchen flogen vorsüber an dem Eingange der Höhle.

Der Feuerwart fragte nun mit einem Tone, ber umflort war: "Hat Giner Wort bagegen ?"

Reiner.

Die Männer rückten näher zusammen und noch tiefer dem Hintergrunde zu. Einige flüsterten hastig; man sah nicht, wie tief ihre Wangen glühten. Andere schwiegen und preßten die Lippen zusammen; man sah nicht, wie blaß sie waren. Allmählich wurden die Worte der Sprechenden lauter und leidenschaftslicher — die Meinungen entzweiten sich. Dem Fenerwart gelang es wieder zu schlichten, und die Berathung nahm ih en Lauf. Es soll von draußen Keiner in die Höhle! Es soll von innen Keiner hinaus. Die Glieder des Rathes hoben ihre Arme

empor, schwer wollte es gelingen, aus der trotigen Faust drei Finger loszulösen, sie auszustrecken zum Schwure. Wen es trifft, der muß es thun, ohne Einwand und ohne Zögern. So wahr er des großen Gottes freigeborenes Kind ist!

"Trifft es mich, ich thuc es ohne Einwand und ohne Zögern, so wahr ich des großen Gottes freigeborenes Kind bin!"

So ichwur ein Jeder. -

Nun trat ein schlanker, hagerer Mann, der Bart vom Tärn genaunt, aus der Höhle und richtete seine Augen auf den Boden, als ob er was suche. Manches Steinchen hob er auf und warf es wieder weg; manches Blatt pflückte er ab am Hage, und ließ es fallen; manches Zweiglein faßte er an, und schnellte es wieder aus der Hand, daß es eine Weile wiegte und schwankte an seinem Ast.

"Bas willst Du?" fragte Noderich der Stromer, der abseits von der fröhlichen Gesellschaft stand und das Herumspähen des Bart bemerkte.

"Ich brauche jo Sachen ba," sagte ber Bart, ohne ben Stromer anzusehen, "Steinlein ober Blätter, an die vierzig Stücke. Aber gleich sollen sie sein an Größe und Form."

"So!" antwortete der Stromer, "schau, vielleicht kannst Du das brauchen." Er hielt ihm das Bäcken der Beichtzettel vor, welches er früher hinter bem Rücken des kleinen Baumhackel aufgelesen hatte. Der Bart sah die Zettel an, er fragte nicht erft, wie kommit Du bazu? Er sagte nur: "Das thut's!"
"Wozu brauchst sie?" fragte der Stromer.

"Zum Feuermachen," verjette der Bart, "bleib'

Du heraußen." Und ging in die Sohle hinein.

Dort wurden die Zettelchen gemustert. Vierzig Männer waren anwesend, vierzig Männer hatten geschworen; vierzig Stücke von den Beichtzetteln der Pfarrfinder wurden ausgewählt, und zwar jene mit den Namen der vierzig Männer.

"Das ift Schickung!" sagte einer der Aeltesten und wies auf das Bild, "Sanct Erasmus unser himmlischer Schutzherr ist mit uns!"

"Amen!" murmelte der Fenerwart und streute die Blättchen in eine Felsenspalte hinab. Dann nahm er den Stock und rührte sie da unten durcheinander. Hierauf wendete er sich zu den Uebrigen und sagte: "In dieser Felsenurne ruht nun das Geschick von Trawies und unsere Zukunft. Bald wird der Bote emporsteigen und Einen von uns auffordern zu seiner That. Unser Aller ist das Werk, aber sein ist das Bollbringen. Alle werden mit ihm sein und hilfreich zur That. Und ist sie vollbracht, so werden Alle für ihn stehen und ihn schüßen und ehren als den Befreier. Nun streiche ich etwas Harz an meines Stockes Ende. Das Blatt, welches d'ran tleben wird, sei Gottes Stimme. Sollten es mehrere Blätter sein, so hat zwischen denselben neuerdings

bas Los zu entscheiben. hier ift ber Stod. Wer will ihn nehmen und in die Urne fteden?"

Sie weichen zurück. Sie ahnen, daß jeder Hands griff hier, fo lange der ungebundene Wille noch gilt, das Berbrechen ift.

Der Bart vom Tärn nahm endlich ben Stab zur hand und fentte ihn in die Spalte des Felsens.

Die Augen aller Anderen waren starr geheftet auf die Umrisse der schlanken Gestalt, die in der tiesen Dämmerung stand. Nun hob sie den Arm, am Stocke klebte das weiße Blättchen. Er hält es lange undeweglich, Keiner will es anfassen, da löst es sich los und stattert wieder in die Tiese. Hoch in der Höhle Wölbung war ein Geräusch, als wäre eine Eule, oder ein Rabe gestogen. Mancher dachte bei sich: Vielleicht war dieser Zettel der meine gewesen, und mein guter Engel hat ihn mit einem Flügesschlag zurück in den Abgrund geweht. Manchem kam das Grauen und er wollte die Höhle verlassen. Der Fenerwart vertrat den Ausgang und erinnerte erust an den Gid.

Noch einmal tauchte ber Bart ben Stab in ben Felfenspalt, hob mit ihm ein Blatt.

Auf dem Sande lag das Papier; der Heilige war leicht zu sehen. Der Jäger vom Trasank bückte sich und las: "Heiliger Bischof Erasmus, bitt' für uns bei Gott, behüte uns im Leben, steh' uns bei im Tod! Ofterbeichte des Pfarrkindes:"

Aber der geschriebene Name war in der Dunkelheit schwer zu lesen. Illi der Köhler schlug Fener und bei solcher Glut lasen sie die vom Pfarrherrn eigenhändig geschriebenen Worte: "Wahnfred im Gestade."

Wahnfred stand bort an ber feuchten Wand und regte sich nicht. Er war noch blaffer als sonst. Seinen Ramen hatte er gehört. Die Schleier seiner Träume, in die sich der stille Schwärmer so gern gehüllt hatte, waren gesunken; er sah vor sich einen blutigen Lebensweg.

Am Gestade, wo das Thal der Trach sich weitet und von einem sanfter aufsteigenden Bergrund umsichlossen eine An bildet, auf welcher Wiesen und kleine Aecker liegen, auf welcher zwischen uralten, reisiglosen Tannen und jungen Buchen und Erlen graue Sandheiden sind, und durch welche die Trach in breitem Bette still dahinrieselt — auf einer freien Unhöhe, an den Berg gelehnt, steht das Haus genannt "Am Gestade". Es ist das malerischese in der ganzen Gegend, es ist aus Holz gebaut und blickt mit seinen großen, hellen Fenstern offen in das Thal hinaus, während die anderen Menschenwohnungen hier mißtrauisch ihre Luglöcher verswahren und verschließen und halb versteckt hingefauert liegen im Gebüsche.

Das Haus am Gestade steht frei und hat einen hohen Dachgiebel, und hat auf diesem Giebel sogar noch ein Thürmchen. Trawies ist zu weit hinten im Thale, man hört daraus keine Glocke klingen. "Darum ist hier aufgestellt ein metallener Mund, der da tönet zum Preise des Hern, als wie Harsenspiel in Jion." Im Borgemach des Hauses war zur Zeit eine Zimmer- und Schreinerwerkstatt errichtet, deren Fußboden nicht immer mit Hobelspänen bedeckt gewesen.

Der Frembe, welcher in das Innere des Hauses trat, sah sich wohl zweimal um, bis er dann fragte, ob er wirklich beim Schreiner Wahnsred sei. Da d'rin sah's aus, wie in der Wohnung eines Landspfarrers. Alles blank und rein geschenert und schneeweiße Vorhänge an den hellen Fensterscheiben. An den Wänden Heiligenbilder, auf den Leisten Bücher mit allerlei geschriebenen und gedruckten Inlagen. Um Thürpfosten war ein Becken aus Thon mit klarem Wasser gefüllt, und darüber an der Holzewand stand geschrieben: "Ich din das Alpha und Omega. Wen dürstet, dem will ich von dem Quell des Lebenswassers zu trinken geben."

Wenn ber Herr des Hauses hinausging in ben Balb ober zu fremben Menschen, so tauchte er stets ben Finger in das Becken und besprengte mit Wasser seine Stirne und besprengte das Haus. Alls ihn einst ein Frembling fragte, ob das Wasser

benn wohl die Kraft habe, ihn und das Haus zu fegnen? antwortete Wahnfred: "Das Wasser thut es nicht, aber die gute Meinung thut es. Unser Denken und unser Wollen ist die Kraft, womit Gott Sabaoth die Welt regiert; weil das Denken und das Wollen im Anfange keine Gestalt hat, so müssen wir ihm eine Gestalt geben, die vor uns steht. denn das Ange muß es sehen und das Ohr muß es hören, was das Herz glauben soll."

Bit das ein Sandwerker? Muß ber Mann nicht in einer Mofterichule ober von einem Denker in der Belle erzogen worden fein? - Bahnfred ift in diesem Saufe geboren worden und noch nie weiter über das Heideland hinausgekommen, als bishin, wo die fünf Riefern fteben. Er hatte in ber tleinen Schule von Trawies das Lefen und das Schreiben gelernt: ber alte Priefter mit dem weißen Saar auf dem borgeneigten Saupte und mit dem elfen= beinernen Kreuze auf der Bruft, der dazumal Berr zu Trawics war, hatte ihm Unterricht gegeben in manchen Dingen der Belt, befonders aber in den heiligen Schriften und in den göttlichen Offen= barungen. Wie der Greis lehrend zur Erde ichaute, jo blickte der Anabe vernehmend und verlangend jur Sohe auf. Und wo die Bolfen auseinander= gingen und andere Angen nur bas Blaue faben, erblickte er die Simmel, und die Emigen ber Simmel, und all' jene Bauber und Entzuden der Simmel,

welche ein schwärmerisches Menschengemuth mit einem Glude erfüllen, besgleichen die Erde nimmer geben kann.

Der alte Priefter wollte ben Knaben in eine geistliche Lehranstalt bringen; da starb er, und das war der Begzeiger in Bahnfred's Leben. Seiner Anlage nach wäre er ein Gottesgelehrter, vielleicht ein Kirchenfürst und jedenfalls so viele Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen worden. Aber wie anders der Beg und wie ganz anders das Ziel!

— Bahnfred blieb im Hause seiner Bäter und lernte das Handwerk seiner Bäter.

Alltäglich aber, wenn die Beiden des Baches und die Wolken der Sohen in der Abendsonne schimmerten, ließ der junge Schreiner Art und Sobel ruhen und atte fich an ben beiligen Schriften. Sierauf tam eine Beit, da er Berje der Bibel nicht mehr fo auslegte, wie fie ber priefterliche Breis aus= gelegt hatte, fondern anders. Beig wurde ihm bei den Worten der Apofalppie: "Da fah ich ein Weib auf einem icharlachrothen Thiere figen. Sie hielt in ihrer Sand einen goldenen Becher, Auf ihrer Stirn ftand geschrieben ber Rame: Bebeimniß. Und ich fah das Beib trunten vom Blute der Beiligen. Und von dem Luftwein haben alle Bolfer getrunten." - Dann las er, wie Laban um Rachel freite, und eines Tages, da fah er Gine im hinter= iten Thale des Trajant, die ichoner war, als er

fich die Rachel hatte denken konnen. Bur felben Beit faß er in den Sommernächten vor der Thure feines Saufes und blidte binab auf die Buchen und Weiden im stillen Mondenglanze und hörte bas Rauschen der Trach. Er dachte nicht an den Wald und an das Rauschen der Trach. — Die Bäume gogen an ihm borüber mit ihren hohen Säuptern, Die Steine ftiefen an feinen Ruf. Berge bauten fich auf bor feiner Bruft und fteglofe Baffer ergoffen fich auf feinen Bfaben. Und ba er fich endlich wieder fand, da faß er nicht mehr bor ber Thure feines Saufes am Geftade, da fniete er im hinterften Thale des Trafant vor dem Fenfter einer Butte und horchte ben weichen Athemgugen einer Schlummernden. Er horchte fo lange, bis der Morgenftern emporftieg über den weiten Baldern des Riticher, dann erhob er fich von feinen Anien und ging heim gum Geftabe und frifch aus feinem Sobel flogen die Spane.

Und einst, am Tage der Sonnenwende war es, als das Mädchen früh Morgens auf dem Gottes= acker stand und über die Gräber rief:

"Meine Mutter, ich wecke Dich! Mein Bater, ich wecke Dich! Mein Bruder und Schwester, ich wecke Dich! Die heilige Sonnenwend' ist da!" hörte es Wahnrsed und sagte zum Mädchen: "Deine lieben Leut', hast sie schon Alle da unten?"

Sie neigte das Haupt.

"Bift gang allein auf Erben?"

Sie neigte das Haupt. Er floh von ihr.

Und in einer der nächsten Nächte kniete er wieder an ihrem Fenster und horchte der weichen Athemzüge drinnen. Schwer und schwill war die Luft. leber dem Trasank war zur selben Stunde ein Gewitter aufgestiegen, ein Blit leuchtete hin und Wahnfred sah bei diesem Scheine das Weib in seiner unbegrenzten Schönheit.

In jenem Angenblicke waren seine himmel 311sammengestürzt. Er floh durch Sturm und Wetter seinem Hause zu, und die Donner schienen zu grollen über den Blick seines Anges in das Allerheiligste des irdischen Glückes, dem ja doch die Wolken selbst ihr Licht geliehen hatten.

Für alle Zeiten hatte der Blit die Lichtgestalt fixirt auf dem dämmernden Grund seines Herzens. Am Morgen des Gottesleichnamsfestes, da die Jungfrau ihre weißen Arme hinter das Haupt hob, um für die Kirche den grünen Zweig zu flechten in ihr Haar, das da schimmerte wie das Kornsfeld, wenn es reif ist — stürzte Wahnfred lodernden Auges in ihre Kammer und rief: "Küsse mich mit den Küssen Deines Mundes, den köstlicher ist Deine Labe als Wein!"

"Bas willst Du, Bahnfred?" lispelte fie und war gar fehr erschrocken über den blaffen Jüngting, aus beffen nächtigen Bügen Blige zuckten.

"Wenn Du es nicht weißt, o Du schönstes der Mädchen!" rief er, sein Anie sank auf den Boden hin und seine Hände streckten sich aus, sie zu umsarmen. "Wie schön, o Holde, bift Du! Gin Myrtensstrauß mir, der an meinem Busen ruhet!"

Das war die Werbung gewesen. An seinem Arm hatte er fie beimaeführt ins Sans am Geftade, Sie war feine Sausfran, die forgende und liebende. Sie borte gern gu, wenn er ihr borlas aus bem Schwanengefange des weisen Ronigs, aber fic erwiederte feine Worte nicht. Sie war wie ein ftiller See, ber immer flar ift; fie mar ein hanglidies Beib, das dem Schwärmer praftischen Sinnes Die Wirthschaft aufrecht hielt, fonst mußte die Nachbarichaft nichts von ihr. Im erften Sahre erftidte fie der Mann fast mit feiner Liebesalut. Sie trug ihr Blud ftill im friedensvollen Bergen. Im zweiten Jahre hing fein Auge oft fragend an ihren Lippen. Sie fah ihn mit milbem Lächeln an und hatte fein Geheimniß. Im dritten Sahre wendete er fich wieder den heiligen Schriften zu und fuchte fich die Pforten der Simmel noch einmal zu eröffnen, aus denen voreinft entzudende Seelenluft auf ihn niebergefloffen war. Sein Beib ichwieg und trug ftill an einem Schmerge, fie arbeitete und fie biente ihrem Gatten, und fie ftarrte guweilen aar betrübt in die Flammen des Berdes hinein, die von den Hobelipanen genährt waren.

Endlich im vierten Jahre, am Borabende ber Pfingsten, ba sie ruhend unten saßen am Wasser unter bem Frieden der Erlen, sagte das Weib zum Manne: "Wenn Gott es waltet, mein lieber Mann, so werden wir, bis der heilige Christ kommt, ein Keind haben."

Gott hat es gewaltet. Die Freuden desselben Sommers, die Reize desselben Herbstes waren für Bahnfred nicht da. Wie niemals noch dem Frühsling, so sehnte er sich dem Winter entgegen. Als die Schneestocken niedertanzten, schauerte er vor innerer Lust; als die Kruste des Eises sich zog über die Trach, da sagte er zum Beibe: "Die Wasserrinnen stille. Er ist nah!!"

Und drei Tage vor dem heiligen Chrift war Erlefried erschienen.

Wir find dem Anaben schon begegnet. Er führte das Mädchen des Fenerwart hinauf zur Wildwiesen. Oben traf ihn der Schuß eines Schergen.

Wahnfred hatte damals den blutenden Anaben nach Hause gebracht, unterwegs hatte er alle Flüche des alten Testamentes, heißgekocht in seinem Herzblute, ausgestoßen. Das Weib hatte nächtelang kein Auge geschlossen, aber dieses Auge hatte nicht geweint, es hatte nur gesorgt, gewacht über dem kranken Kinde. Ihr Wund hatte keinen Fluch der Bergangenheit zurückgeworsen, er hatte nur Gebet für die Zukunst, für die Genesung des Kindes. Und es genas. Die jungen Bangen wurden wieder roth, der helle Geist in ihm wieder lebhaft. Aber nie hatte er vom Schusse auf der Wildwiesen mehr gesprochen. Und Bahnfred auch nicht; dem jedoch war es zu Trost, daß die Bunde am Arme eine Narbe zurückgelassen hatte — diese Narbe ist der unauslöschliche Schuldbries, mit welchem Erlesfried einst, wenn er Mann geworden, einfordern wird.

Da war jener Tag gekommen, an welchem Wahnfred, der Schreiner vom Gestade, mit Schaubern erfahren mußte, daß die Sühne nicht warten wollte auf die Thatkraft des Sohnes, daß sie noch vom Bater geübt werden sollte. Dieser Mann, der den Fluch gethan, soll den Fluch nun selbst erfüllen. —

So faß er an einem Spätherbstmorgen bor ber Thur feines Saufes und brütete.

Im Thale lag der Reif, und die Ahorne und die Buchen regten ihre blattlosen Aeste und Zweige in die kalte Luft hinein. Durch den blauenden Nebel schimmerte in der aufgehenden Sonne die Trach wie eine ungeheure Silbernatter. Das war ein anderes Herbsten, als jenes, da das Kind erwartet wurde zum heiligen Christ.

Wahnfred starrte ins Weite, Kalte, Leblose, als wollte er lesen in der ersterbenden Natur, wie man Sterbenmachen lerne. "Wer Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden!" so stand es in der Schrift. Wohl, so ist das Geset und so

heißen wir es gut. Aber wehe Dem, der aufgerufen wird zu richten! Nöthig ist der Freimann, aber ehrlos ist er doch! — Der Mann, der seiner Tage lang nichts Hartes plante, der in den Worten der heiligen Väter — die ihm wie Musik und Jionssglockenklingen waren — den Ewigen suchte: ihn hat der Zorn des Himmels zum Richtschwert erwählt.

Wohlan, wohlan! So bachte Wahnfred: Heilig ist der Chernb, der mit der Flamme des blinkenden Schwertes den Missethäter austried und an der Psorte steht, zu hüten den Baum des Lebens. Auch Trawies, die stille, die liebe Heimat im Schatten des Waldes, ist ein Eden, das gehütet werden muß vor dem Berderber. Auch die Sitten der Läter sind ein Baum des Lebens, an dessen Zweige gute Thaten reisen, unter dessen Schatten ein freies, zusriedenes Geschlecht reigt.

Jener, der gestellt war, um den Baum zu schüßen, hat seinen Arm frebentlich ausgestreckt nach seiner Krone. Er muß dahin. Am Tage, da das Fest der Seelen begangen wird, das Gedächtnißsest für Diejenigen, die vor uns waren — soll der Zwingherr uns nimmer bedrohen. Auch auf seinem Grabe wird ja eine Lampe brennen. Böse Menschen segnet man, wenn sie nicht mehr sind.

So war fein Sinnen. Die Sonne fchien noch triib burch ben frostigen Morgennebel; fein Ange

war nun an fie gebannt, als fauge er an ihrer rothen Glut Rath und Rraft für fein Beginnen.

"Du sollst nicht töbten!" erklang jest im Hause eine Stimme. Wahnfred fuhr empor; da kam der kleine Erlefried zur Thür herans, blickte den Later bittend an und sagte wieder: "Hilf mir! Du sollst nicht tödten!"

"Tödten? Wer kann das fagen?" fprach Bahnfred barich. "Bas geht's Dich an? Willft Du mich meinerdig machen?"

Der Anabe blidte befremdet in seines Laters Gesicht. Dann schmiegte er sich an seine Anie und fragte leise: "Bist Du bose? So will ich's wohl allein lernen?"

"Mein Kind!" Er legte seine Hand auf des Knaben Lockenhaupt, "sage mir was willst Du allein lernen."

"Der Pfarrherr hat uns in der Schule das fünfte Gebot aufgetragen, und wer es morgen nicht sagen kann, der muß aufs Scheit."

"Dich, Dich schon follte das fünfte Gebot aufs Scheit bringen? Alberner Junge. Gieb her das Buch, ich will Dir helfen."

Und er las: "Durch das fünfte Gebot wird verboten, sich selbst oder einen Anderen zu töbten. Denn so spricht der Herr: Das Blut Eurer Seelen will ich von der Hand des Menschen fordern. Bon der Hand des Mannes und seines Bruders will ich die Menschensele fordern. Ich sage Euch, wer seinem Bruder gürnt, der sei des Gerichtes schuldig!"

Erlefried sagte bem Bater die Worte nach und meißelte mit einem Taschenmesser an einem Holzstäden. Er schien an die Worte, die er nachsagte, faum zu benken, ihn beschäftigte bas Stäbchen.

"Du bift zerstreut, Kind," verwies Wahufred, "was machft Du ba?"

"Gin Schwert," war die Antwort des Anaben . . .

Wahnfred hatte laut aber bitter aufgelacht, als er in seinem Kinde sah, wie man im Schmieden des Schwertes das Gebot sich einprägt: Du sollst nicht tödten! Das ist die Menschheit, so hat sie es immer getrieben, so wird sie es immer treiben. Die Hand frevelt und der Mund richtet. Oder ist es umgekehrt? Frevelt der Nund? Richtet die Hand?

— Das scheint besser zu stimmen.

Vom Pfarrherrn kam eine Aufforderung, daß die Leute den Herbstzehent an Korn, Schmalz, Fleisch, Wolle und Flachs in den Pfarrhof bringen sollten. Der Wahnfred hatte ein Schwein geschlachtet und sendete dem Herrn ein schweis Stück des geräucherten Fleisches. Das wäre ein Weg, ihm den Tod ins Haus zu schiefen — so war es durch sein Hirn gefahren wie ein Blitz; — aber nicht wie jener entzückende Strahl, der ihm einst das Leben gezeigt

hatte. Wahnfred ichleuderte ben wilden Gedanken raich von fich.

Jur selben Zeit war in den Wälbern des Tärn eine Hischigagd. Die Bauern von Trawies waren als "Treiber" aufgeboten. Etliche von ihnen cr-hielten Schießgewehre in die Hand; wo ein Wolf oder gar ein Bär sich zeigte, da durste er von einem Treiber niedergeschossen werden. Auch Wahnstred vom Gestade wurde mitgerusen und erhielt ein Feuerschloß. Etliche Herren aus Oberkloster waren da, denen zur Seite stets der Herr Franciscus ging. Die Leute waren höchlich verwundert, als sie sahen, wie freundlich und artig ihr Pfarrherr sein konnte— wie eine Taube, so geschmeidig. "Wenn er seinen Pfarrkindern daheim nur halb so gütig wäre, sie wollten ihn anbeten," sagte einer der Treiber.

"Der ist ja viel zu bemüthig, als daß er sich anbeten ließe," spottete ein Anderer. "Der will nichts von seinen lieben Pfarrkindern, als einmal tüchtig Prügel."

Der jo fprach, er wußte nichts von ber Berichwörung in ber Rabenfirche.

Um so lebhafter dachte Wahnfred daran, als er im Dicidt lauerte und durch das Gezweige sah, wie dort am Lärchbaum kaum zwanzig Schritte von ihm der Pfarrherr stand. Er war jetzt allein und wartete mit gespanntem Hahn auf den Andel von Hirschen, der jenseits des Grabens aufgestöbert worden war. Der Lärm der Treiber und der Hunde hallte halb verloren durch den Wald. Wahnfred jah, wie Herr Franciscus vor Begier bebte, und im Ange des Jägers war wieder dasselbe Fener, wie dazumal auf der Wildwiesen, als er in das Sonnen-wendsest hatte hineinschießen lassen.

Much dem Wahnfred - er hatte in seinem Leben ichon manchen guten Schuf gethan - guetten die Finger am Fenerichloß. Wenn jest die Sirichen tommen, dachte er, fo darf ich nicht losbrennen. Auf Edelwild nicht - nur auf Raubthire. Auf Raubthiere doch? Das hat er felbst erlaubt. Gi, was dort für ein schöner großer Wolf steht? Er ist aber auch ein Buchs und hat sich in Schafspelg gehüllt und ift ein Schafhirt geworden. Und führte Die Schäflein in den Bald und will fie gerreißen. Bart', Unthier, ich schieß dich nieder. Berr Franciscus . . . Dabei fuhr Wahnfred mit dem Schafte feines Gewehres ichon an die Wange - was haft und oft, wenn der Zehent nicht reichlich wollen ein= laufen, fo tapfer gepredigt vom jungften Gericht! In einem Baterunferlang ftehft felber davor. Es ware mir nicht unlieb, wenn Du das Baterunfer wolltest beten; ich hab's wohl übernommen, daß ich Dich aus der Welt schicke, aber in die unterfte Höllen hinab - und Du fährst schnurgerade in die unterfte - bas ift mir ichier zu icharf. Die Gwigfeit nachher, die dauert höllisch lang. Als wie ich das Blut von meinem Anaben hab' gesehen, da hätte ich leicht alle nennundneunzigtausend Teusel auf Dich losgelassen, da wär's mir schon eine helle Freud' gewesen, wenn sie Dich vor meiner in Fetzen zerzaust hätten. Aber in alle Ewigkeit brennen und braten — das . . . Rerl, Du erbarmst mir doch. Ich will Dich schon einmal erwischen, wenn es Deiner Seelen gelegensamer ist . . .

Es fnallte der Schuß — des Pfarrherrn. Ein Sechzehnender fturzte nieder — zuerst mit den Borderfüßen auf die Anie, dann mit dem ganzen Körper auf die Erde, daß der Boden dröhnte.

Wahnfred's Gewehr blieb unentladen. Auf dem Rückzuge, da die Bauern auf Reifigtragen die reiche Beute schleppten, als das Waldhorn erscholl und der Jäger fröhlich Lachen, that der Bart vom Tärn, der neben dem Schreiner schritt, in des Letteren Angesicht einen fragenden Blick.

Der Wahnfred antwortete mit einem Nicken: "Laß Zeit!" —

An einem der nächsten Tage brachte Erlefried von der Schule die Nachricht nach Hause, der Herr habe über das fünfte Gebot noch nicht ausfragen tönnen, er liege frank im Bette. Er habe es von einem Kranken mit heinigebracht; im Trasankthale herrsche das Nervenfieder.

Das machte ben Bahnfred nachbenklich. Wenn ber harte Gerr als Opfer feines Bernfes fällt, bann

bin ich ja frei, und wir find es Alle. Aber, ift unfer Haß gerecht gegen einen Mann, der in der Grfüllung seiner Pflicht zu Grunde geht? Nimmer! Nimmer= mehr, Wahnfred!

Ueber kurz ging die Aunde — die Leute erzählten es sich mit freudigem Schauer — im Pfarrhofe wäre die Seuche ausgebrochen. Die Magd sei schon gestorben, die Haushälterin sei geflohen — der Herr liege schwer darnieder.

Die Hand des rächenden Gottes. Mein ift die Rache! fpricht der ewige Herr. Doch — so bachte Wahnsred — wenn die Magd gestorben ist und die Hallerin gestohen, wer wird in der letzten Stunde bei ihm sein? Er ist doch ein armer Mensch, Sterben ist tein Kinderspiel. Wer wird ihm die Augen zudrücken?

Da ging er des Beges gegen Trawies. Als er an dem Hanje des Baumhackel vorbeiging, schrie ihm der Baumhackel zu: "Gehst ins Wirthshaus, Wahnfred?

Er gab feine Antwort.

"Der geht zur Kofelarztin," fagte die alte Base bes Baumhadel. "Er schaut aus so blaß, wie ein Herrgott aus Lehm. Der Wahnfred stedt in keiner guten Haut "

Sie wußten nichts von dem Umte, das er in der Rabenfirche überkommen hatte.

Auf ber Brücke, wo ber Johannesbach in bie Trach fließt, begegnete bem Schreiner vom Gestabe ber Firnerhans. Das war Giner von ben Aeltesten.

"Wohin so eilig?" fragte er.

Der Wahnfred schritt nahe zu ihm und murmelte: "In den Pfarrhof. Dem Herrn die Augen zus brücken."

Sie ichüttelten fich bie hand und Jeder ging feines Weges.

"Der ift gescheit!" fagte der Firnerhans zu sich, "der nimmt seinen Bortheil wahr. Der Tod ist im Pfarrhofe schon eingekehrt. Jest geht der Wahnfred hin und sperrt ihn ein, bis da drinnen der lette Knochen abgenagt ist.

Um die Kirche von Trawies, wo fich fonft immer Leute herumzutreiben hatten, war heute kein Mensch zu feben. Der Rüfter war nicht dabeim. Nur ein Halberetin aus dem Saufe des Firnerhans ftand ba und feine langen Arme in die Hofentafchen geftectt, alotte er ftier die Rirche an und den Mann der daherging. Er schnaufte und pfauchte, denn er hatte zwei große Halsauswüchse, weshalb er von den Leuten auch der dreiköpfige Ofel genannt murde. Er lächelte nun dem Wahnfred recht freundlich gu. dann deutete er gegen die Fenfter des Bfarrhofes. legte feine Wange an die Sand, machte die Miene bes Schlafens, und ichnitt hernach ein aar weinerliches Geficht. Das war der einzige Büter des franken Berrn. Und felbft der ichien nicht zu ihm zu können: der Pfarrhof war verschloffen. Wahnfred pochte lange und heftig, aber Niemand kam, um das Thor

zu öffnen. Von innen vernahm er nichts als das Ticken einer Wanduhr und — wie ihm scheinen wollte — einmal — zweimal ein angstvolles Aufstöhnen.

"Wenn es fo steht, ist der Wahnfred nicht mehr bonnöthen!" murmelte dieser. "Man hat den menschlichen Beistand von ihm abgesperrt."

Der Mann wurde noch blasser. Sind das Mensichen in Trawies? Dort an der Kirchhofsmaner ragt das Krenz. Versammeln sie sich nicht zu den Küßen dessen, der gesagt hat: Thuet Gutes Denen, die Euch hassen! — Es war ein harter Mann, fürwahr. Aber kann denn ein Feind so groß sein auf dieser Erden — wo wir alle sündigen — kann er so groß sein, daß man im Stande ist, ihm in seiner Todesenth den letzten Schluck Wasser zu verweigern? Hat ein Bruder wider dich gesündigt, so gehe hin und verweise es ihm zwischen dir und ihm allein. Ja, ich will es ihm noch sagen, wie schwer er geirrt, daß er als Priester des gütigen Gottes in unserem Sprengel die Liebe zerstört und den Haßerweckt hat. Und will ihm dann verzeihen.

Seit jener Stunde, da Wahnfred im Dickichte nach dem Herrn gezielt hatte und die Barmherzigkeit in ihn gekommen war, fühlte er nicht mehr jenen finsteren Haß gegen den Mann, als früher. Die Tage, die Herr Franciscus nun noch leben sollte, waren ein Geschenk vom Wahnfred; so stand dieser

wie eine Art von Schutgeist zu ihm, und aus diesem Berhältnifse entsproß die Theilnahme für den Bershaften.

Da das Thor nicht zu öffinen war, so ging er um das Haus herum und spähte, wie er in das Innere dringen könne. An der rückwärtigen Seite, wo sich die Stallungen anschlossen, in denen die pstegelos gewordenen Hausthiere röhrten, kletterte er die Wand empor gegen ein offenes Fenster. Er kletterte hastig wie eine wilde, mordlustige Kabe. Als er sich über die Fensterbrüftung hineinschwingen wollte, schauerte er zurück. Der Tod bewachte das Haus. Drinnen im Gange, gerade unter dem Fenster, lag auf laugem Brette hingestreckt die verstorbene Magd. Das Antlitz trug Spuren der Seuche, die zu jener Zeit so zahllose Menschenleben hingeswürgt hat.

Der Schreiner vom Gestade glaubte in diesem Augenblicke die milde Stimme seines Weibes 3n hören: "Wahnfred, kehre um!" und den Schrei seines Knaben: "Water, vergiß nicht Deinen Griefried!" Aber gleichzeitig war ihm, als höre er ans einem nahen Zimmer wieder das klägliche Stöhnen wie vorhin. Mit einem slinken Sate sprang er über die Leiche hinein auf den Boden und ging in die Zimmer.

3wei derselben waren leer und in zerfahrenem Juftande. Hauspoftillen, Spielkartenblätter und hundspeitschen, Erucifire und Jagdgewehre, an ber

Wand Heiligenbilder und hirschgeweihe. Geiftliches und Weltliches, Alles durcheinander. Die zahlreichen Schränke schienen die Habe nicht fassen zu können, denn auch auf den Tischen lagen Ballen von Schafwolle und Leinwand. Auf dem Betpulte standen zwei Weingläser und lag in einer Schüssel Haben zwei Weingläser und lag in einer Schüssel Haben zwei Beingläser und babei, als hätte das Gespenst der Seuche die Bewohnerschaft des Hauses gerade beim heiteren Besperbrot überrascht.

Im dritten Gemache endlich fand Wahnfred den Kranken. Kanm erkannte er in diesem den Pfarz-herrn. In eine Gde des Bettes gesunken lag aufzgedunsen und siederroth das Haupt. Der Althem war kurz; der Kranke sköhnte zuweilen. Jeht that er die Augen auf — sie lagen schreckhaft tief, aber es waren die strengen, gefürchteten Augen — nur unz stäter, nur noch glühender.

"Wer — benn da?" fragte er mit heiserem Tone. "It ja Alles davon. Habe ich denn — die Pest, daß Alles davon ist?"

"Der Bahufred vom Gestade kommt zu Euch." "Leg' ab — leg' ab! — Du bringst doch was?"

"Ich sehe, daß Euch die Heilmittel fehlen."

"Seilmittel? Die Zehnten sollst Du mir bringen, Laftthier!"

Gar mühevoll und verwirrt stieß er die Worte heraus.

"Ich verstehe nicht," sagte Wahnfred, der sich heute das erstemal dem Herrn überlegen fühlte, "ich verstehe nicht, wie Ihr in Eurem Zustande noch an irdische Dinge benken könnt."

Der Krante wendete sein Gesicht gegen den Besucher, versuchte zu lächeln und sagte: "Sterben meint Ihr? Nein, Trawieser Leut', den Gefallen thue ich Euch nicht. Muß Guch früher zähmen."

"Mein lieber Pfarrherr," entgegnete Wahnfred, "darüber wollen wir nicht streiten. Des Menschen Leben steht in Gotteshand, und Ihr wiffet es so gut als ich, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Die Gemeinde Trawies ist christlich, sie wird Euch verzeihen."

Der Kranke wollte sich jetzt aufrichten. "Berzeihen!" röchelte er, "wer hat zu verzeihen? Auf den Beichtvater willst Du Dich hinausspielen? Des priesterlichen Amtes spotten? — Heide! Heide!" Er sank zurück. Sein Athem ging noch wilder, sein Auge rollte; bald darauf siel er in einen Schlummer.

Wahnfred stand da und wußte nicht, was zu beginnen war. Er fühlte Mitleid. Nur den Aussbruch des Fieberkranken hatte er vernommen, nicht aber den Sinn der Borte. Er wußte und er dachte nichts zu dieser Stunde, als daß ein hilfloser Mensch vor ihm liege. Des Kranken Nacken war eingeknickt, so bettete Wahnfred das Kopftissen flach, daß der Schlummernde freier athmen konnte. Dann legte er

eine Decke, die aus dem Bette gefallen war, über ihn; hierauf öffnete er die Fenster, daß frische Luft hereinströme, und schließlich legte er Holz in den großen Ofen und zündete es an, um die Luft zu reinigen und zu erwärmen.

Alls das Tener fröhlich knifterte und Wahnfred am Bette fag und an feinen Grofbater bachte, ben in einer stillen Sommernacht der schwarze Tod bahingerafft hatte, und an die ichredlichen Zeiten bachte, da die "große Sterb" das halbe Land entvölkert hatte, faltete er die Sande und murmelte: "Mein Gott, wenn man's betrachtet, diese Welt ift des Unheils voll! Es verlohnt fich nicht der Mühe, daß man die kleinen Ungerechtigkeiten, die Ginem von Mitmenschen zugefügt werden, fo ernfthaft nimmt. Mas bedeutet eine Munde am Arm, wenn das Schicffal in Maffen ichlachtet! Ber das Beltunrecht einst richten wird! D, hüte mich, mein Gott, bor bofem Denken, und gieb nur Gine Gnade! Rur Gine gieb ung: daß wir, die gemeinsam leiden, uns aegenseitig beifteh'n!"

"Baffer!" ächzte ber Kranke, ohne bie Augen zu öffnen, "einen Schluck Baffer!"

Wahnfred erschrak. Er, der in diesem Augensblicke der Herzensregung in Stande gewesen wäre, die Leiden der Menschen mit seinem Blute zu löschen, wenn es gefordert worden wäre, er konnte dem Verschmachtenden nicht einmal einen Trunk frischen

Waffers reichen. Sollte er auf den Weg über die Todte und durch's Fenster zum Brunnen hinadsteigen? Er durchstöberte das Haus, er fand Wein, er fand Milch, er fand den Most, den man aus den Wildapfeln gepreßt hatte, aber Wasser fand er erst, als er mit Gewalt die Thür aufgebrochen hatte, draußen im Hofe.

Der Kranke trank mit Gier.

"Das — das war gut," ftöhnte er dann zurücffinkend, "ich danke Dir, Kunigunde. Und jest thue mir noch den Gefallen und jage den Schreiner fort. Dieser Mensch will mir vichts Gutes."

Ihr, die mit ihm gewesen war in seinen Tagen der Herrlichkeit und Freude, und die ihn dann, als ihn die Seuche saste, verlassen hatte, ihr dankte er und den Schreiner wollte er verjagen! So spielt auch in den Fieberträmmen der Wahn des Gesunden behendig fort.

Mit offenen Augen, die aber nicht zu sehen schienen, war sein Gesicht, auf welchem Flammenröthe und Todesbläffe spielten, dem Schreiner zugewendet.

"Richt wahr," sprach er nun, "Du bringst mir das Papier, das dort im Schranke liegt — im Schranke, ja, in der zweiten Lade. Sie werden kommen und plündern. Diese Schrift dürfen sie nicht finden. — So gieb sie her!"

Die letten Worte waren im Zorn herausgestoßen. Wahnfred öffnete die bezeichnete Labe, dort fand er

auf Büchern liegend ein zusammengefaltetes Blatt, bas überreichte er bem Kranken.

"Mir?" fragte dieser befremdet, "ich brauche es nicht. Dem Gubernium mußt Du es schicken, aber schnell, schnell!"

"Ich werde es thun," antwortete Wahnfred.

Der Pfarrherr versant wieder in einen bewußtslosen Zustand. Wahnfred sann nach, wie hier am vernünftigsten Beistand geschafft werden könnte. Rasch stieg er die Treppe hinab und verließ das Haus. In einem Wintel der nahen Kirchenwand standen mehrere Männer, diese huschten, als sie den Schreiner ans dem Pfarrhose treten sahen, auf ihn zu und flüsterten: "It er hin?"

"Eine Wärterin muffen wir auftreiben," fagte Wahnfred, "er braucht hilfe. Ich fteige zu ber Rofelarztin hinauf, daß fie Arzenei schicke."

Die Männer stutten. Uli der Röhler war unter ihnen, der trat vor und murmelte dem Schreiner ins Ohr: "Beißt Du nicht, was wir in der Nabenstirche ansgemacht haben?"

"Daran habe ich jett nicht gedacht," autwortete Wahnfred. "Der Herr hat die Krankheit von einem Bersehgange mit heimgeholt. Man darf ihm nicht bei, jett nicht. Leute, das wäre schlecht! Und er geht ohnehin."

Es war im Allerheiligen-Monat, als Wahnfred Tag für Tag in seiner Werkstatt hobelte und nagelte. Er zimmerte Särge.

Die Seuche hatte sich ausgebreitet und fast jeden Tag legten sie einen Todten ins Grab. Das mußte ohne priesterliche Handlung geschehen; es geschah, und die Leute sagten: "Schau, es thut sich auch so."

Wahnfred hatte schöne weiße Bretter von Eschenholz in Borrath; diese bewahrte er für den Pfarrherrn auf. "Er hat seine großen Fehler gehabt, aber der Pfarrherr ist er doch gewesen. Auch die heiligen Weihen nuß man ehren."

Bom Pfarrhofe fam aber feine Beftellung.

Da wurde jäh das Bohlwollen des Schreiners arg gedämpft. Wahufred hatte in seinem Sacke die Schrift gesunden, die er damals am Krankenbette auf den Willen des Fiedernden zu sich stecken mußte. Diese Schrift war an die hohen Behörden adressirt und war mit aller bösen List adgefaßt, die Leute von Trawies als eine verwilderte, aufrührerische und heidnische Kotte zu verklagen und die Bollssührung von exemplarischen Strasen zu beantragen. Der Versasser verlangte eine Anzahl Soldaten, die sür beständig in den Häusern von Trawies eingelagert würden; er verlangte die Erlandniß zur Vorentshaltung des kirchlichen Segens bei Todesfällen, so lange die Gemeinde nicht ganz und gar zum Kreuze kriechen würde; er begehrte schließlich, daß die ges

heimen Rädelsführer, die er entdeckt zu haben glaube, den Anderen zur Warnung verjagt und ihre Hänger dem Boden gleichgemacht werden follten. Unter den Rädelsführern nannte er den Gallo Weißbucher, vulgo Fenerwart, den Bart vom Tärn und den Wahnfred vom Gestade.

Wahnfred ballte das Papier in die Fauft und schlenderte es in's Fener seines Herbes. Unwillstürlich hob sich seine Hand nach dem Hobel, um die weißen Cschenbretter zu falzen. — Berjagt! Die Häuser dem Boden gleichgemacht! . . .

An demfelben Tage ließ ber Rüfter in der Gemeinde eine Anfage ergehen.

Als Wahnfred ben bekannten Boten gu feinem Hause heransteigen fah, lachte ihm bas herz und er blinzelte auf die weißen Eschenbretter hin.

"Gelobt fei unfer herr Jesu Chrift!" grußte ber eintretende Bote mit ernfter Miene.

"In Zeit und Ewigkeit, Amen!" war die Ant-

"Man hat wohl recht weit da her zu Eurem Hause."

"Singegen werdet Ihr auch was Gutes bringen und so lade ich Euch gern zu einer kleinen Labniß ein." Wahnfred that ihm Schwarzbrot vor und Most aus den wilden Aepfeln.

"Deff' dank' ich Euch, Schreiner Wahnfred," versfette der Bote, und langte nach dem Imbift. "Ich

denke auch, daß es Euch wohl gefreuen wird, was ich Euch zu fagen habe. Morgen um die achte Stunde haben sich die Trawieser Leut' in der Pfarrfirchen zu versammeln, zum heiligen Gebete des Pfarrherrn wegen."

"Ift er boch - babin ?" fragte ber Schreiner, beflommen bor Erwartung.

"Daß es Gott verhüte!" rief der Bote, "außer Gefahr ift er, und für seine Genesung ift ein Dankgebet angeordnet."

"Lügenmaul!" fuhr Wahnfred auf, "Du bift ben Biffen Brot nicht werth, ben man Dir vorlegt!"

"Da haft ihn wieder zurück!" sagte der Bote kleinlaut, und legte den Schnitten, den er eben hatte zu Mund führen wollen, auf den Laib, "so was ift mir auch noch nicht passirt, 'leicht wurmt's Dich, Schreiner, daß Du Dich beim Todtentruhensgeschäft verrechnet hast."

"Rimm und if was, Bot'! Bas kannft Du dafür!" murmelte nun Bahnfred, ba fein jäher Jornesausbruch gedämpft war. "Bäreft Du an meiner Stell', Dir that' kein Schnitten Brot schmeden —"

Die Labniß und die Pflege, die der Schreiner dem verlaffenen Kranken vermittelt hatte, war des Pfarrherrn Rettung gewesen. Der Gine wußte das nicht und konnte es nicht segnen; der Andere wußte es und verstuchte es. Wahnfred! Das Samaritanspielen ist Dein Verderben geworden.

Aber der herr foll es erfahren, wie der Schreiner vom Geftade Bofes mit Gutem vergilt. - Berr Franciscus fak feit der Genefung oft ftundenlang brütend in seinem Lehnstuhl. Es war ihm nicht wohl. Gine noch größere Bitterkeit fühlte er gegen die Bewohner von Trawies und gegen fich felbft. Bie hatte die Feindseligkeit, welcher er in feiner Scele einmal Raum gegeben, ihn bermanbelt! Er, dem die firchlichen Dinge so gleichgiltig waren. tonnte in benfelben jo fanatisch fein! Er, ber Behaalichkeit und fröhlichen Umgang gesucht, konnte jo ftarr und thrannisch fein! Der Widerspruchsgeift, der Trot war's; wer in fich diefen Damon einmal aufweckt, der bringt ihn nimmer zur Rube. Herr Franciscus kannte fich felbst nicht mehr. Oft hatte er fich borgenommen, es mit Bute gu berfuchen, aber fobald er wieder einen der herben Baldgefellen fah, baumte fich fein Groll auf; er konnte nicht freundlich sein mit diesen Leuten, von denen er glaubte, daß fie ihm übel wollten. Und der Starr= finn wuchs fo groß, daß er felbst in dem Wohlwollen, welches ihm Mancher doch entgegenbrachte. eine Beleidigung fühlte.

In solcher Stimmung war es ihm eine Lust, wie wenn er nach dem Thiere des Waldes zielte Jemanden zu verletzen. Dann wieder war's, als müsse er sich rächen dafür, daß man ihn zum Priester gemacht hatte.

Es wurde ihm hinterbracht, wer während seiner Krankheit in sein Haus gedrungen war, das von böswilliger Seite verschlossen gewesen, wer ihm das Kissen weich gebettet unter dem siebernden Haupte, wer ihm den Schluck Wasser zum Munde geführt, wer ihm eine sorgsame Pslegerin und Arzuei hersbeigeschafft hatte.

"So?" sagte der Herneiscus, "der Schreiner ift in meinem Hause gewesen? Ja, ja, mir schwant so etwas. Dann, allerdings, dann kann ich mir Mancherlei erklären."

Sonst sagte er nichts, ließ aber ben Wahnfred zu sich in den Pfarrhof rufen. Dieser kam, sein Gemüth war schon wieder versöhnlich und weich gestimmt. Er hoffte, daß die schwere Krankheit und was dabei vorging eine Wandlung herbeigeführt haben würde, daß der starre Mann endlich zur lleberzeugung kommen müsse, hier sei er sich und der Gemeinde zum Verderben.

Im Pfarrhofe warteten ber Nüfter und ber Schulmeister, und ber Dank, ben Wahnfred erfuhr, sah wunderlich aus.

Wahnfred trat höflich ein, blieb aber an der Thür stehen und wartete, bis der Herr an ihn herankommen würde. Dieser stand in seinem langen Talare am Fenster und hielt sich mit einer Hand an die Lehne des Stuhles. Sein Gesicht war hager geworden und noch blaß. Mit scharfem Ange blickte er eine Weile auf den Eingetretenen hin. "Na, komm'!" winkte er endlich, als wollte er mit seinem Finger dem Vorgerusenen den Weg über die Zimmerdielen beschreiben, "komm' näher! Wirst mit meiner Stube doch wohl noch bekannt sein, bist ja vor Kurzem erst durch's Feuster hereingestiegen."

"Die Thur war verschloffen und der herr war todifrant."

"Und das war die beste Gelegenheit, mir die Laden auszuplündern, nicht wahr?"

"Jefus Maria!" ftieß Wahnfred heraus und sprang einen Schritt nach borwärts.

"Sübsch gemach, Schreiner," befänftigte der Herr, "wir wollen das gang in Unbe - "

"Ich habe die Lade geöffnet, weil Ihr darum ersucht habt, und habe Euch die Schrift geholt, weil Ihr es verlangt habt."

"Ich hätte es verlangt? Das ift eine Unwahrsheit. Ich habe nichts von Dir verlangt."

"Ich glaube es, daß Ihr Euch d'ran nicht erinnern könnt," sagte Wahnfred, mit Mühe sich beherrschend. "Ihr laget im Fieber und ich wußte es wohl, daß Ihr in der Irre waret."

"Und hast es doch gethan?"

"Ich wollte Euch bernhigen."

"Bo ift die Schrift?" fragte herr Franciscus mit grimmigen Blide.

"Ihr befahlt, daß ich fie gu mir nahm' und ben Behörben schicke."

"Und haft Du das gethan?"

"Ich nahm die Schrift zu mir, Pfarrherr."

"Und haft fie abgefandt?"

Wahnfred antwortete: "Was ich über diese Schrift weiter zu sagen habe, das werde ich ein andermal sagen. Dazu laden wir die Männer von Trawies ein."

Der Herr Franciscus bäumte fich langsam auf und legte seine Arme über die Bruft.

"Leute, ich warne Guch!" fagte er mit fehr weicher, aber nachbrucksvoller Stimme.

Wahnfred ftand vor ihm ftill und stumm wie ein Baum. Sein Ange richtete er trotig in die zuckenden Züge des Herrn.

"Ich weiß es," fuhr dieser fort, "ich weiß es, was Trawies will; wir stehen uns zu einem Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Schreiner, Du hast schon lange den Sarg für mich sertig! — Ich sürcht' mich nicht, ich walte meines Amtes und gehe ohne Wanken den geraden Weg meines Nechtes. Wer sich mir auf diesem Wege entgegenstellt, der wird zertreten! Euch warne ich noch einmal. Bengt Ihr Such nicht vor den Gesehen, denen die Welt mit ihren Fürsten und Herren unterthan ist, dann seid Ihr zernichtet."

Wahnfred ftand bor ihm ftill und ftumm wie ein Baum.

"Und Du, mein lieber Schreiner, gehst heute nicht heim. Ich will Dir in Erfahrung bringen, was bei uns zu Lande mit den Dieben und Ginbrechern geschieht. — Führt ihn ab."

Sofort waren die bestellten Knechte zur Hand. Icht war Wahnfred erwacht, dem Ginen versetzte er einen Faustschlag ins Gesicht, daß er rücklings tanmelte, den Andern schlenderte er gegen die Thür hin, den Herrn Franciscus stieß er mit gellendem Fluche vom Fenster zurück und die Scheiben mit Einem Schlage zerschmetternd, das lockere Gitter losereissend, sprang er hinaus in den Schnee.

Er bekämpfte fich.

Gelassen, als ob nichts geschehen wäre, schritt Wahnsred durch das Dörfchen hinab. Man merkte es nicht, daß hier ein Mann ging, dem einige Minnten früher ein Gistpfahl mitten durch's Herz gestoßen worden war. — "Dieb und Ginbrecher!" nurmelte er, "beim allheiligen Gott! ich habe den Schuß nach meinem Kinde ertragen, aber das ertrage ich nicht —"

Ans den Schennen pochten die Dreschslegel, aber sie pochten träge und mit Unlust, denn das erste Körnlein, das aus jeder Aehre springt, springt in des Pfarrherrn Sack. Bielleicht übertrieb er ein wenig, der alte Sandhock, wenn er sagte: "Was beklagen wir uns denn! der Herr kriegt ja den Zehent nicht, den dürsen wir behalten. Er ninunt das

llebrige." Daß ber Sad bes herrn Franciscus nicht allgu klein war, erhellt.

Da demnach das Arbeiten grämlich war, so ließen die Leute Dreschslegel und Windmühle am liebsten liegen und stehen und gingen ins Wirthsshaus. Nur war auch dort keine Lust, wie sonst; die Männer saßen und lehnten und murrten mit versglasten Augen herum und die Wirthin war unwirsch, so oft sie eine Stumpe Schnaps zu bringen hatte. "Geht's heim arbeiten, ist gescheiter."

"Recht haft," autwortete ihr ber Sandhock, "aber ich mag nicht gescheiter fein."

"Und Du, Baumhackel, Du friegst gar keinen nichr, Du zahlst nicht!"

"Daß ich nicht zahl'," entgegnete dieser, "das miffest mir so übel auf, aber daß ich fein Geld hab', das bedenkst gar nicht. Geh', Frau Wirthin, so blümelsander und so ungerecht!"

Im Dfenwinkel saß Roberich der Stromer. Er ichwamm in Bitterkeit irdischer Drangsal. Schnaps sehen und keinen kriegen! Jus Gesicht lachte ihm die Wirthin, wenn er um einen bat, denn er umiste eben darum bitten. Er konnte noch froh sein, beim Ofen sigen zu dürfen. Er brütete wohl über seiner Idee von Kerzen auß Jungfrauenhaar und Kreuzsottersett. — Krenzottersett wäre schon zu kriegen, aber das Andere!? Der Firnerhans hätt' Gine — kann nicht hoch über die siebzehn sein — eine lands

frische Dirn, und so viel still und frömmlich. Auf dem Johannesberg wachft sich auch eine aus. Sie ist allein bei ihrer Alten. Benn ich die kunnt dranskriegen! — Der Wirthin ihre, da draußen in der Küche, der Teufel soll sie holen! Roch ein hundszinng Gansel; da meint man, sie thät mit dem vierten Gebot noch nicht fertig sein und dieweil ist sie schon lang beim sechsten. Bon Der einen Haarssetzen hab' ich leicht derwischt; aber wie Einer da ausstehen noch ordentlich brennend ist, sind die Leut' schon munter worden. Zu hart Kräften, daß ich auskommen din. Na na, vor so Einer sollt mich Gott bewahren. Aber die Firner-Dirn schon, die Firner-Dirn, und die Andere auch, die Andere. —

Draußen in der Rüche am Herde, wo die Weibsleute geschäftig Wildpret kochten und schmorten, hockte im Binkel Giner, der wisperte: "Back' ich Gine her und reibe ihr den Schnauzbart in die Bange, so wird das ein kahenhaftes Gelärm und Geschrei sein."

"Ich wag's," meinte ein Anderer daneben, "wenn man die Beibsleute mit so einem Bartwisch abscheuert, so poltern sie wie Kahentritt und schreien mit Fischstimme!"

Un der Thur stand ein wilbfremder Mensch. Der machte plöglich einen langen Half gegen bie Wirthin und sagte: "Wie kommt cs, daß Du so

viel Fleisch haft und ich so viel Hunger? Er sagte es mit stierem Auge.

"So werdet Ihr wohl den Geldbeutel bei Euch haben," gab die Wirthin zurück, die, aus Erfahrung flug geworden, vorher das Geld suchte, und dann erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit.

"Den Beutel?" versetzte der Fremde. "Auch Ihr, Trawieser Leut', fragt nach solchen Dingen? Hab ich doch gehört, daß die Trawieser — sobald ihnen nur der gestrenge Pfarrherr nicht mehr im Wege stünde — es eintheilen wollen auf: Dein Gut, mein Gut!"

"Das Zeug versteh" ich nicht, macht, daß Ihr mir aus dem Weg kommt!" rief die Wirthin und hegte das Fener und förderte den Braten.

"Ihr werdet es schon verstehen," sagte der Fremde mit einer Miene, die viel bedeuten sollte, "heute stoßt Ihr den Armen noch aus diesem Haus, morgen treibt Guch er hinaus!" Und er entfernte sich.

Die Männer und Burichen in der Wirthsitube waren mittlerweile laut geworden. Es war ein Streit entbrannt, der gar keine andere Ursache hatte, als die, daß sie ftreiten wollten.

Sie schlenberten sich gegenseitig Spottnamen zu, in der Weise, wie boshafte Buben Ballen spielen — zuerst von Hand zu Hand, bann von Nase zu Nase.

"D Du schlechter Lotter Du!" fagte ber Gine und lachte.

.4

"Behalt' Du ben schlechten Lotter für Dich selber – ift gescheiter, sonft heißet Du ohnehin nichts."

"Oh, Du brauchst mir schon lang keinen Namen zu schenken, Du Schelm, schau, bag Deiner beffer wird!"

"Wer fagt mir was Schlechtes nach?! Himmels Herrgotts-Sackerment, wer kann mir was beweisen?"

"Alle sieben hauptfünden beweise ich Dir, Du Lump! Mit welcher foll ich anfangen?"

"Deine Goschen halt, schlechter Wicht! Du hast bie Hauptsünden Dein Lebtag nicht aus dem Ratechismus gelernt — bist zu dumm bazu."

"Für einen Spisbuben just ein biffel zu dumm, ba haft Recht."

Jest fuhr ber Andere mit seinen Fäusten los. Gin Dritter wollte Frieden stiften — ber erhielt die Brügel.

"Wir branchen feinen Richter!" riefen fie.

"Last Zeit, wenn nur erft der Richter von Trawies fommt."

"Wir kennen keinen Richter von Trawies! Und wir brauchen keinen." Ja, deff' waren sie bald Alle einig, sie brauchen keinen Richter.

"Unfer Serr ift Gott im Simmel, und fouft Reiner!"

Sie wußten es recht gut, daß Gott im himmel nicht niedersteigt und ben Schelm beim Schopf faßt.

"Rann fein," fagte einer ber wenigen Sanft= müthigen, die noch im Orte waren, "er wartet, bis ber Schelm zu ihm kommt. Denn einmal fchleicht ber Schelm an und winfelt: Lieber Gott, ich bin auch Dein Rind, ich hab' fie auch mitgemacht, die harte Welt, jest mach', daß ich im himmel meinen Winkel frieg'. Da wird Gott der Berr feine Arme in die Seiten stemmen und wird fagen: So! -Und der Schelm wird weiter winseln: Schauderlich ichlecht ift es mir ergangen auf Erd'. Sündhaft mar ich freilich auch, aber ich bereue es und mach' meinen ernftlichen Borfat, denn weißt, ich möcht's nun beffer haben. - So! wird ber Berr wieder fagen, wie ichlau Du bift! Ich aber fage Dir: Früher haft Du mich nicht gefehen, jest febe ich Dich nicht. Geh' weg, wir zwei find fertig!"

"Und wir Zwei find's auch!" rief ein stämmiger Bursche und schob ben Prediger zur Thur hinaus. —

Bur felben Zeit ging vom Pfarrhofe her Wahnsfred am Hause vorbei und über den Steg gegen den Hof bes Fenerwart. In der Wirthsstube erhoben sich einige der älteren Männer und schriften ihm nach.

Der Fenerwart ftand vor dem Brunnen seines Saufes und hatte eine Art in feiner hand.

"Was willst mit dem Beil?" fragte Wahnfred. "Saft es Du vonnöthen?" war das Gegenwort, "sonst mache ich damit den Brunnen frei, er ist vereist." "Ich bin da, Gallo, daß ich Dich frage, ob benn kein Richter mehr ift in Trawies? Mir ift Unrecht geschehen. Du weißt, wie ich dem Herrn in seiner Krankheit bin beigestanden. Dafür heißt er mich jett Dieb und Einbrecher."

"Da ift Dir Recht geschehen!" lachte ber Fenerwart.

"Wie fo?"

"Schau her da. Wenn ich meinen Brunnen vom Eis ersticken lasse und ich verdursten muß, so gesichieht mir auch Recht, warum bin ich zu saumselig gewesen! So Eins gehört!" Er hob die Art und mit einem wuchtigen Schlage zertrümmerte er die Säule von Eis, daß die Stücke klingend weithin slogen und der Brunnen frei und frisch in den Trog plätscherte.

"Berstehen fann ich Dich wohl," sagte Wahnsfred, nahte dann dem alten Manne, die Hände auf der Brust: "Bei der himmlischen Seligkeit, ich kann es Dir nicht sagen, mein Gallo, Du glaubst es nicht, wie schwer das ift, einen Menschen umsbringen!"

Jest nahten die Männer, die dem Schreiner vom Wirthshause ber gefolgt waren.

"Fleißiger, fleißiger, Wahnfred, Du ftehft im hellen Werftag ba und richteft nichts auß!"

Dann stellten sie sich um ihn in einen Kreis und huben an:

"Beißt Du es noch, Schreiner, wie lange es schon her ift, daß wir in der Rabenkirche beisammen gewesen?"

"Glaubst Du, daß ihn bei lebendigem Leib ber Teufel holt?"

"Warum?"

"Beil Du ihn nicht angreifft?"

"Läßt sich benken, daß es Dir sauer fällt, aber ber Herrgott hat Dir's ja gut meinen wollen, hättest Du seine Hand nicht zurückgezogen, wie er sie auße gestreckt hat nach seinem Hals."

"Sat das Los gewiesen, daß Du bei ihm die Krankenwärterin follst fein?"

"Sollen wir Dir die Feinbseligkeiten vorzählen, die er seit seiner Krankheit wieder auf uns geworsen hat? Beim Dankgebet für seine Genesung ist die Kirche nicht voll geworden, das magst Dir denken, das hat ihn gar zornig gemacht. Der Freiwildin ihrer Tochter hat er das Kind nicht tausen wollen; die junge Mutter soll am Frauentag mit dem Strohkranz durch die Kirchen gehen; wie sich das arme Dirndl abhärmt! Den Gemeindearmen wird sür diesen Winter das Brennholz geschmälert, das sie vom Pfarrwald kriegen sollten. Oh, gebt Acht, dieser Herr Franciscus ist aus demselben Holz, aus dem man die Herenverbrenner, die Folterknechte und Kreuziger schnigt!"

"Ich weiß es ja," unterbrach Wahnfred, ich weiß mehr, als Ihr selber." Er dachte an die Schrift, die in seine Hand gelangt war und die er in das Fener geworfen hatte.

"Run gut, fo wirft Du bem Elend ein Ende machen."

"Glaubt Ihr, das Glend wird ein Ende haben, wenn er dahin ift? Ich glaube es nicht."

"Schlechter kann's nimmer werden. Die hohen Herren muffen sehen, daß die Leute von Trawies stark sind, wie ihre hundertjährigen Bäume. Es wird ein Sturm sein, aber dem Bald wird er nichts anhaben; nur der Baum, der einzeln steht, kann brechen. Wir halten zusammen und wehren uns um unsere alten Rechte."

"Und Du, Wahnfred, übe Deine Schuldigkeit!"
"Denk' auf den Schwur! Willst Du dieses The rannen wegen Gott untreu werden? Hat Dir Deine Mutter niemals die Geschichte erzählt von jenem Mann, der gezwungen worden ist, vom Haupt seines Knaben einen Apfel herunter zu schießen?"

"Und weißt Du, wohin er geschoffen hat? Auf den Turannen!"

"Männer von Trawies! Nur Gins möchte ich Gud, fragen," jagte Wahnfred.

"Bas haft Du noch viel zu fragen?" "Geschehen wird's — ohne Frage." "Bann, wann, Schreiner?" "Bat's bis Oftern Zeit?"

"Nimmermehr. Bishin wären wir längst verrathen und verloren."

"Es ift gut," sagte Wahnfred. "Geht heim, Leute, geht heim und laßt mich allein. In acht Tagen von heut' ift der Franentag."

"Ift richtig."

"Aber wir gehen in keine Kirchen mehr, mußt wissen, am Frauentag wird in der Kirchen zu Trawies kein Gottesdienst mehr sein."

"Das ist Manneswort, Wahnfred, das ist Manneswort!"

Wahnfred hob die rechte Hand und rief laut: "Sein Blut komme über Euch und Eure Kinder!" Dann fturzte er davon.

Als er in den Schlittenfurchen des Weges so dahinschritt und in die rothe Sonne blickte, die über dem schwarzen Waldrücken des Johannesberges niedersank, da hörte er hinter sich ein Trappeln.

Das Töchterchen bes Fenerwart — Sela war sein Name — lief hinter ihm drein. Er beachtete es nicht und meinte, die Kleine würde ins Dörfchen gehen, um dort irgend etwas zu holen; als der Dorfweg rechts über die Brücke abbog, Wahufred's Steig gegen das Gestade links dem Wasser entlang zog, trappelte das Kind immer noch hinter ihm her. Is war nicht eben winterlich angezogen, das Räsechen war roth angelaufen — die schönen feuchten

Menglein brohten einzufrieren auf diesem Sange im kalten Winterabend.

Wahnfred wendete sich nun um und fragte barsch: "Wo gehst hin? Was willst?"

Da streckte die Meine ihre Arme aus nach seinem Haupte, als ob sie dieses zu sich niederziehen, als ob sie ihm etwas Heimliches anvertrauen wollte.

So blieb der Mann stehen und neigte sich gegen das Kind. Und jett schlang das Mädchen die kleinen Arme um seinen Hals, rasch und ked drückte es einen Kuß auf seine Wange — und lief davon.

Es lief den Beg zurück, den es gekommen war, und Bahnfred blickte ihm nach, so lange er es sehen konnte, und er wußte gar nicht wie ihm war.
— So warm ins Herz war ihm dieser Kuß gegangen und seine Seele nahm ihn auf wie eine Offenbarung. — Ben die Kinder küssen, kann Der Mörder sein?

Ober sollte es eine Mahnung, eine Warnung...? Die Unschuld hatte ihn noch einmal um den Hals genommen und hatte gesteht: "Ach bleib'! Denke an Deiner Kindheit selige Freuden! Denke an das stille Glück Deiner Jugend. Die göttliche Gabe der Unschuld — bis heute hast Du sie in Deiner Brust getragen. Du kennst das Leiden wohl, aber Du kennst das Unglück nicht. Lasse Dich nicht irren; was sie Mannesthaten nennen, das sind zumeist Lieblosigkeiten, Rücksichtslosigkeiten gegen die Mitmenschen. Bleibe Kind. In der Gefahr, und wenn die Leidenschaften drohen, ist das Kind stärker als der Mann. Durch die heißen, durch die wilden Büsten dieser Welt führt zwischen Lilien, Rosen und Myrthen, unter Palmenschatten, ein stiller Weg — es ist der Weg des Herrn. Den wandle Du, er führt weit ab vom Clende der Schuld, dem lieben Herzen Gottes zu."

O, wie diese Gedanken schmeicheln! Hier wäre es freilich leicht, Euch zu folgen. Die Thrannen gewähren lassen? Und meineidig zu sein, wortbrüchig vor Gott und den Mitmenschen, wäre das gut? — Ich habe meine That nicht erwählt, sie ist mir zusgefallen. Mich hat Gott gerusen. — Ich komme.

Unter solchem Streite seiner Seele schritt Wahnsfred an der Trach dahin, in den Abend hinein. Das Wasser murmelte kaum hörbar unter der Sisedeck, die hin und hin über den Fluß gewachsen war. Sine scharfe Kälte lag in der engen Schlucht und schnitt dem Wandernden ins Gesicht. Er hüllte sich enger in seinen Mantel, er drückte den Hut tieser in seine Stirn. Der Weg war holperig in seinem gefrorenen Schnee, öde und verlassen. Hoch im Gewipfel frächzte dissweilen ein Nabe; er slog mehrmals über dem Haupte des Wandernden hin — er schien ihn gar zu begleiten. War das einer von der Nabenstirche? Hatte er den Schwur gehört? Wartete er auf die Erfüllung? . . .

Wahnfred trat auf die Eisdecke des Flußes hinaus, sie war weiß überzogen mit jenem moosartigen Reise, der sich in den vorhergehenden frostigen Nebeltagen gebildet hatte und welcher zart unter seinem Tuße knisterte. Dieser glatte, ebene Weg, aus welchem nur dort und da ein bereister Stein hervorragte, führte ja anch ins Gestade hinaus. — "Ist das Verbrechen schwer, so wird ja das Gis brechen unter meinem Fuß — und es hat ein gutes Ende."

Zwischen den hohen Bergen, deren steile, finstere Lehnen mit ihrem Gezacke der Waldwipfel an beiden Seiten steil emporstredten, leuchetete der Mond nieder. Er war im halben Lichte, auch die dunkle Hälfte war zu erkennen. So weiß und hell sah er nieder auß der tiefen Klarheit des nächtlichen Himmels. Und hinter dem Wanderer auf der Scholle wantte schwarz und ungestaltig der Schatten.

"Bis Oftern hat es nicht mehr Zeit," sagte Bahnfred, "ich hätte es gern gesehen, daß du früher deine österliche Beicht abgelegt hättest. Sie wollen dich weg haben, jest auf einmal; wie es mit Deiner Seele steht, danach fragt Keiner. O Gott, wie oft wird es geschehen, daß sie an einem Menschen nur den Leid zu tödten glauben, während sie gleichzeitig auch die Seele, wenn sie nicht im Justande der Gnade ist, in den ewigen Tod stürzen. Ich bin Christ und will christlich handeln. — Der,

welcher mir anheimgefallen ift, foll feine Gunden mit dem Blute feines Leibes lofden und bann ein= gehen zum ewigen Leben. - D, Mondenlicht, du fteigft zum himmel auf, sage es unserem Schöpfer, bak mein Berg rein ift bor bofem Willen. In ienen längstvergangenen Zeiten, da haft du niedergeleuchtet auf einen Sain von Myrrhen und von Palmen. Es war fo ftill und milbe, es war eine Sommernacht und auf den Bäumen waren die Blätter des erften Frühlings noch nicht gewelft. Zwei Männer nahen und baden fich in der balfamischen Luft. Der Gine trägt auf dem Saupte einen Krang bon weißen und rothen Rosen, der Andere trägt eine aufwuchernde ichwarze Mähne. Der Gine trägt die Lenden verhüllt mit dem Welle der Gazelle, der Andere mit der Saut des Baren, benn die Schönheit des Menschen ift heilig. Sie verleten den Frieden des ichlummernden Gartens nicht; fie kommen bom Altare. Sie hatten geopfert. Der Gine das Fleisch der Gazelle, deren Tell er am Leibe trägt, und die Früchte der Buiche, beren Blüthen er um die Stirn geschlungen bat. Er that's in Liebe und in Demuth, und der Berr hat das Opfer in feine Sande genommen und hat gelächelt. Der Andere opferte das Fleisch des Baren. beffen Sant er am Leibe trägt, und er opferte das vom Bären zerriffene Lamm und er hieb den Bufch bon der Wurzel ab und opferte ihn mitfammt den Blüthen und mitfammt den Früchten und fagte in

feinen Gedanken: Berr, fiehe, ich gebe Dir mehr, als Der zu meiner Seite fteht. Der Berr aber ftief das Opfer von fich und war zornig. - So fchreiten fie durch den Sain und können die Ruhe nicht finden. Der Gine ift ruhelos bor Glud, der Andere ift ruhe= los vor Reid. — So gingen fie hin und verletten den Frieden des ichlummernden Gartens nicht. Da kamen fie an einen Cedernbaum, und ber Mann mit der Mahne fletterte den Stamm hinan und brach einen fräftigen Aft. - Warum, mein Freund jo fragte der Andere, warum verlebest Du diesen ichonen Baum? D. Du frommes Rind, fprach der Mann mit der Mähne, daß Du Mitleid heaft mit dem Solge! Weißt Du es benn nicht, daß ich aus den Blättern und Zweigen, die an diesem Afte hängen, einen Krang flechten will für Deinen schönen Nacken und für Deine reine Bruft! Du Liebling des Herrn! - Und er flocht den Krang und legte ihn dem fich Sträubenden auf den ichonen Raden und auf die reine Bruft und fagte: Beigere Dich nicht, benn was ich Dir thue, das geschicht gum Lobe Deffen, der Dich jo febr lieb hat. Und als Rener befrangt war und in Demuth fein junges Auge aufschlug zum funtelnden Sternenreiche, erfaßte der Mann mit der Mähne den entzweigten Aft und schlug ihn mit glühender Rraft über das Saupt des Befrangten. Still, wie die Racht rings umber, fo ftill fant ber Erichlagene auf das thauende Gras. Der Andere

aber breitete mit geschlossen Fänsten die Urme aus und schrie mit gellenber Stimme: Ift Dir biefes Opfer auch nicht gut genug?

"Nein, mein Ewiger!" fuhr Wahnfred aus feinen Träumen auf, "so opfere ich nicht. Bon diese m Mörder, der den Schlag gegen die Liebe geführt hat, die Du Jenem geschenkt, konntest Du den Bruder zurücksordern in deinem Jorne. Ich bin ohne Haß und Neid, ich sende den, der hier auf Erd' nicht zu Deiner Ehre wirken kann, ins Heimatland, wo Du ihn aufnehmen wirst in Deiner Erzbarnung."

So schritt er hin und die Eiskörnchen knisterten unter seinen Tritten, die Eisdecke aber blieb fest und wankte nicht. Bei einer Wendung des Flusses hatte sich der Mond hinter den Waldrand versborgen; in der Schlucht war es sehr düster und nur auf den Lehnen lag der blasse Schleier des Lichtes.

Wahnfred betete:

"Selig der Mann, der nicht wandelt nach dem Rathe des Bosen, sondern seine Lust hat an den Gesetzen Jehova's!

"Merke auf die Stimme meiner That, o mein König und mein Gott, denn Du bist kein Gott, der Freude hat an der Bosheit.

"Die Frebler bestehen nicht vor Deinen Angen; o leite mich in Deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde willen, ebne mir den Beg!

"Denn nichts Bahres ift in ihrem Munde; laß' ihre Schuld fie tragen, o Gott; wegen ber Menge ihrer Berbrechen fturze fie.

"Denn es rühmt sich ber Boje der Gelüste seiner Seele, und ber Habsüchtige lästert Jehova!

"Er spricht in feinem Herzen; Ich wanke nicht, benn ich werbe nie im Unglück fein!

"Des Fluches voll ift fein Mund, und bes Truges und der Bedrüdung.

"Auf, Jehova! Gott! erhebe Deine Hand, versgiß nicht ber Leidenden!"

"So betete ja auch er," fuhr Wahufred fort, "ber Sarfenfpieler und der Sanger. Er faß gu den Fugen des franken Königs Saul und erheiterte ihn mit Sirtenliedern aus feinen fröhlichen Auen. Da nahten die Feinde und ein Riese war unter ihnen, der forderte Ginen gum 3weitampf. Sie ftanden gurud, die Waffengeschmückten. Da stand der kleine Sirt und Sänger auf und fprach: Wenn fonft Reiner ift, den Frechen zu züchtigen, so will ich es sein! - Sie spotteten seiner und Andere sagten: Lagt ihn ziehen, es ist ja nur ein Sirtenjunge, und kein Berluft, wenn er fällt, und teine Schmach für ung, wenn er unterliegt. -Der Sirtenknabe ging bin und todtete ben Riefen. - Wie hat Gott die That belohnt? David wurde König - heute fitt er in Bion unter ben Beiligften ber Beiligen. Und boch hat er nicht geforgt für bas Seelenheil feines Teindes. - Ich will driftlicher fein."

Da Wahnfred in solchem Sinnen über die herückenden Schriften der alten Dichter an zwei Stunden gegangen war, weitete fich bas Thal; er fprang ans Ufer und war im Geftabe.

Bon feinem Saufe grufte ihn aus dem Fenfter der rothe Schein des Berdes entgegen. Der Mond hatte einen blaffen, mildigen Rreis um fich; bon ben Bäumen fielen knifternd die gahnigen Gisrind= den und auf der Trach sprangen in derselben Racht frachend die Schollen.

Am anderen Morgen war es schon licht - und wie spät lichtet fich's im December! - als Wahn= fred noch im Bette lag. Der Rienfpan, ben bas Beib des Schreiners in den Leuchthaken der Bertstatt gesteckt hatte, weil der Meister zu folcher Kahreszeit auch vor Tags zu arbeiten pflegte war heute unangegundet geblieben.

Das Weib ichlich ichon eine Weile beforglich ums Lager herum, und als fie ihren Cheherrn nun erwacht fah, fragte fie ihn, ob er frank fei. Er habe in der Nacht unruhig geschlafen, er habe laut im Traume gesprochen.

"Im Traum? Bas habe ich gefprochen?" fragte

Wahnfred.

"Das Gis bricht ein! Haft Du ein baarmal aufgeschrien. Es ift ja teine Möglichkeit, daß Du es vom Thale herauf follteft gehört haben. Es hätte recht gekracht, erzählt die Magd, das Wetter hat umgeschlagen und das Gis bricht auf ber ganzen Trach."

"Bricht's?" fragte Wahnfred und erhob sich aus bem Kissen. "So schwach war die Scholle! Weib, den ganzen Weg von Trawies her bin ich auf der Trach gegangen."

"Jesus Maria!" rief die Hauswirthin, "jest weiß ich's, wesweg mir gestern auf die Nacht so angst und bang gewesen."

· "Du Beib," fagte nun Wahnfred und ftrecte die hand aus, "auf der Wandstelle dort liegt der Kalender, lange mir ihn herab."

Sie that's, und als fie das Büchlein aufschlug, um ihm den Monat December bereit zu blättern, war fie verwundert und sagte: "Mann, das ift richtig wahr, Du wirst alleweil leichtsinniger in christlichen Sachen. Jeht hast Du nicht einmal Deinen Ofterbeichtzettel im Pfarrhof abgegeben. Schau, da liegt er."

"Ja, ja, ich seh' ihn wohl. Abgegeben hab' ich ihn. Was kann ich benn bafür, wenn ber Herr nicht schaut auf die Sachen, die man ihm in die Hand giebt. Mein Zettel ist mir närrisch wieder zugestommen."

"Wo man hinschaut," sagte fie, "es ist überall ganz anders, als wie sonst."

"Ja, die neuen Zeiten! Birft Dich noch vers wundern, Weib. — Jest kannft schon wieder geben "

Sie verließ zögernd und fopficuttelnd fein Bett. Bahnfred fah in den Ralender und murmelte be; fich: "Beute ift der erfte Adventtag und das Feft des heiligen Bijchofs Gligius; der war anfangs Goldschmied, nachher ift er Büker geworden, hat ein härenes Gewand angezogen und gegen die Reter gestritten. Der taugt nicht. Morgen, als am zweiten Tage, begehen wir das Gedächtnif der heiligen Jungfrau Firming. Sie war eine Römerin von großer Leibesschönheit, und als fie ber Landpfleger hat umarmen wollen, find ihm durch Gottes All= macht beide Urme lahm geworden. Sierauf hat fie ber Raifer Diocletian der Rleider entblößen und mit brennenden Faceln fengen laffen, bis fie den Beift aufgegeben. Mag wohl fein, baß fie eine große Beifteherin ift in der Roth, bei meiner Sach' hat sie nichts zu thun. — Als am dritten Tage begeht die Rirche das Weft des heiligen Franciscus Xaverius. Der hat die Wilden gum Chriftenthume bekehrt, ift ein sehr heiliger Mann gewesen und hat fich selbst gegeifelt bis aufs Blut. Das ift fein Namenspatron, der möchte fich wohl feiner gu früh annehmen. - 218 am vierten Tage ift das Bebachtniß der heiligen Jungfrau Barbara. Gie ift bon den Beiden gemartert und enthauptet worden; fie gehört zu den vierzehn Nothhelfern und ift die Schutpatronin für Sterbende. - Das ift die Rechte. Sie wird ihm beifteben und feine Seele nehmen."

Die Hand mit dem Kalender ließ er finken, am Kiffen lehnte sein Hanpt mit geschlossenen Augen — es schien, als schlummere er wieder . . .

Plöglich erhob er sich und sprach: "Gut, gut, jest bin ich fest. Al o am vierten Tage im Abvent. —"

An demselben Tage, da dieses morgens war, sprach der Schreiner den Boten an, der von Neubruck bisweilen in die Gegendkam, ob er nach Trawies hineingehe?

"Bohl, wohl, habe ja beim Kirchenamt zu thun."
"Bollte ber Bot' jo aut fein und für ben Serrn

was mitnehmen?"

"Wenn's nicht schwer ift; Ihr seht, ich gehe nicht mehr auf meinen ersten Füßen."

"Es ist Geldsach'."

"Rachher kann's nicht schwer sein."

"Da, im Papier wär's — funfzig Schinderlinge sind's — baß am Barbaratag eine Rorate gelesen werden follt'."

"Eine Rorate," meinte der Bote, "kann nicht herausgeben."

"Krieg' nichts heraus."

"Roftet ja nur zweiunddreißig."

"Unserer lieft fie nicht unter funfzig."

"Ift recht, will's ichon ausrichten und von wem benn?"

"Kennst mich nicht? Na, so brauchst es auch nicht zu sagen, wer bas Geld schickt. Sag' nur frei:

Jemand läßt am Barbaratag eine Rorate lefen für eine gewiffe Person, auf die Meinung um eine glüchfelige Sterbstund'."

"Bill's schon ausrichten." Der Bote ging seines Beges.

Wahnfred blieb ftehen und fah ihm nach und bachte bei fich: Mehr kann ich nicht mehr thun. —

Wenn er am Altare steht und die Messe liest und das Opfer der Bersöhnung begeht mit seinem Gott, und wenn er das Brot bricht zum Gedächtnisse und den Kelch trinkt und auf die Brust schlägt in Reue und Leid; und wenn er der Todten gedenkt und der Sterbestunde der gewissen Person, derentwillen das Messopser verrichtet wird; und wenn er sich noch einmal mit ausgebreiteten Armen zum Bolke wendet: Der Herr sei mit Guch! — so wird das wohl der beste Augenblick sein, in dem ihn Gott abrust.

Am zweiten Tage im Abvent arbeitete Wahnsfred in seiner Werkstatt, wie er es gewohnt war. Daß er so blaß war und bei Tische nicht effen wollte und nicht sprechen, das bekümmerte sein Weib. Sie wollte zu der Koselarztin schiefen.

"Nofelarztin!" lachte Wahnfred auf. Dann fprach er unwirsch: "Wer kann mich zum Effen zwingen und zum Schwätzen?" und ging bavon.

Am dritten Tage im Advent rief er den Grlesfried. "Ich brauche Dich, Knabe."

Sie gingen jum Schleifftein. "Jaß' ben Bebel, Erlefried, Du mußt mir treiben."

Der Knabe trieb ben rabförmigen Stein, ber auf seinem Schragen in einer Mulbe voll Wasser lief. Wahnfreb hielt die Schneibe eines breiten Beiles an den Stein.

"Gehst Du Bänme fällen, Bater?" fragte der Anabe. Wahnfred sagte: "Schwat; nicht und treib'!" Er preßte die schwere Art so fest auf den Stein, daß die schwachen Aermchen des Anaben kaum im Stande waren, ihn zu drehen.

Endlich war die Schneide des Werkzeugs scharf, daß sie wie Silber blinkte. Die Art, welche nach vorne und nach rückwärts sich weitaus in zwei scharfe Spigen schweifte, hatte einen kurzen Stiel aus Ahornholz, und der Hals, womit sie an diesem Stiele saß, war aus dickem, schwerem Eisen, welches etwas weiter gegen die Breite hin ein durchbrochenes Kreuz hatte. Durch dieses Kreuz hing sie nun Wahnsfred hoch an einen Nagel der Wand.

Gegen Abend fettete das Weib ihre Schuhe ein. "Willft Du ausgehen?" fragte Wahnfred im Vorüberschreiten, "und wohin benn, jett mitten in der Wochen?"

"Ich febe wohl, Mann, daß Du an gar nichts mehr bentst," antwortete fie mit leichtem Vorwurfe, "ber Christenmensch follte doch auf den heiligen Barbaratag nicht vergessen."

"Der ift morgen, ich weiß es."

"So wird wohl Gins muffen in die Rirchen geben."

"Meine gute Chwirthin," sagte er, "bleib' Du morgen daheim. Du siehst, es schneit, und über die Nacht kann's den Weg verwehen."

"Der Beg zum himmel ift niemalen der schönfte, muß man fich benken."

"Rirchengehen macht nicht felig."

"Aber Kirchenmeiben macht verdammt."

"Ift wohl richtig. Nur auf das Haushüten muß man nicht vergeffen."

"Wenn Du daheim bift, mag Gins wohl ohne Sorg' fein "

"Ich bin morgen nicht daheim," sagte er, "ich nuß früh fort. Und weil ich nach Trawies hinein muß, so kann's wohl sein, daß ich selber in die Mess; gehe. — Ich denke, Weib, wenn ich in der Kirchen bin, so wird es genug sein."

"So ift es mir auch recht "

"Ich stelle die Uhr zurecht. Wenn Du wach bist in der Nacht und Du Gins schlagen hörst, so wecke mich."

"Wahnfred, was willft Du um Mitternacht?"' "Benn es Eins schlägt, so wecke mich!" Auf dem Rocenberge, gegenüber den wilben Wänden des Trasank, stand das Haus des RocensPaul. Bom RocensPaul weiß diese Geschichte zu erzählen, daß er einen bilbschönen leblustigen Knecht hatte.

Schöne Leute verläßt Gott nicht! Das ist heute richtig und war bamals richtig, und vom Simon ist zu sagen, daß ihm seine Schönheit und Lebeluftigkeit den Hals gerettet hat.

Bur Winterszeit, wenn die Tage kurz und die Nächte lang find, werden auf dem Rockenberge und auf allen andern Bergen junge Männer übermüthig. Das Winterholz für den Herd ift in Scheitern aufgespeichert um das Haus herum, das wenige Korn ist aus den Aehren geschlagen, und so wird der Christmonat beschaulich und thut den Leuten nicht weh. Der Haushahn kräht wie sonst des Morgens zum Dreschen wach; aber der Simon sagt zu sich selber: "Heute dresche ich das Stroh mit Menschenssteisch!" und strampelt auf dem Schaubbette lustig seine Beine aus.

Der Hahn schweigt. Da fraht endlich ber Hunger. Wenn das ist, so wird der Simon in Gottessnamen aufstehen. Und husch läuft er in seiner Leinswandhose schon über den Hof und in die Rüche, wo die Weidsleute — wie es vor Feiertagen der Brauch — mit Waschen und Scheuern und Greinen alle Hände und Mäuler voll zu thun haben.

Ja, ba kommt er ihnen just recht, der Simon, daß er ihnen im Weg aufsteht! Für's Erste sieht er: das Frühstück ist noch nicht fertig; im Advent ist dreimal die Woche Fasttag. Hingegen wenn Weihnachten kommt, da ist Faßtag.

Er fest fich auf ben Berd, halt Schweinefett über bas Feuer und fettet bamit feine Stiefel ein.

"Schaben thät's Dir nicht, Simon," bemerkte von den Weidsleuten eine, "wenn Du Deine auß= wendigen Hofen einmal wolltest anziehen."

"Bwifchen bem Gerbfeuer und ben Beibsleuten ift's ohnehin ichon warm," antwortet ber Schalt.

"Soll etwan gar ein Biffel bampfen? wart!" ruft Gine und fprist ihren Waschsten gegen ihn aus.

"Du, das wird Dir heimgezahlt!" lacht der Simon und flüchtet fich, aber nicht weiter, als bis in den Ofenwinkel.

Morgen ist der Barbaratag, da geht man in die Kirche. Nicht uneben, daß es ihm einfällt, weil Zeit dazu ist, so könnte er sich den Bart rasiren. Das nöthige Zeng dazu hat er bald beisammen. Nun bläst er die eingeseisten Bacen auf und, um die Hant in ihre nöthige Spannung zu bringen, zerrt er den Mund dis ans Ohr hinüber; ein Auge drückt er zu, mit dem andern lugt er zu den Beibsleuten hinüber und denkt: Laßt nur Zeit, Gine krieg' ich! Den Schnurrbart läßt er stehen, denn wenn er zum Liesele kommt, das nagt bisweilen gern ein wenig

baran. Die beiden Schöpfe unter den Ohren verbleiben auch, die geben ein rechtes Ansehen, sowohl nach der linken, als auch nach der rechten Seite hin. Ann frägt sich's noch um das Schöpfchen an der Unterlippe. Wanche haben es gern, Andere haben den Aberglauben, Männer mit solch' einem Zwickelbart hätten keine "Schneid". In dem Falle! Er spannt die Unterlippe über die Zähne hinein und — schnucks! ist das Schöpflein weg.

"Bring' mir Gine kaltes Waffer! befichlt nun ber Simon. Und balb fteht bor ihm ein Zuber boll frischen Brunnenwaffers, im welchen noch die Eisttücken schwimmen.

Er entkleidet sich den Oberkörper und windet das Hemd strickartig um die Hifte, daß er augusehen ist wie der "heilige Sanct Beit", der solchergestalt in der Trawieser Kirche in einem Kessel sitt.

Was der Bursche für einen prächtigen Bruftskorb hat! — Ja, ihr Weibsleute, solche Körbe flicht Gott der Herr!

Nun bengt sich der Simon und fährt mit dem Ropfe mitten ins Baffer hinein. Jest hört und sieht er nichts, und wenn er sich wieder aufrichtet und das Baffer von seinen Lockenschlangen nieder-rieselt, wollen wir es nicht berrathen, was die Beibsleute mittlerweise gedacht haben, denn die Beibsleut' auf dem Rockenberge und auf allen

anderen Bergen benken bisweilen laut. Der Bursche packt sich hierauf an Nacken und Bruft und wäscht und reibt mit aller Kraft, daß man bis zu ben Scheuerinnen hin seine Athemstöße hört.

Ist das gethan, so schafft eine der Mägde das Wasser wieder dabon, kann's aber nicht lassen, mit dem Finger ein wenig hineinzustupfen.

Schier warm ift es jeht. Was er für eine hitze haben muß!

Der Simon fühlt sich neugeboren, wie Abam vor Zeiten, da er den Lehmstand von sich abgeschüttelt hatte. Und wie er an die bewußte Rippe denkt, fällt ihm der Spaß des Trawieser Schulmeisters ein. Wenn, sagt der Schulmeister, Gott aus einer Rippe ein Weib machen kann, so ist jeder Mann für zwölf Weiber zur rechten Hand und für zwölf Weiber zur linken Hand geschaffen, denn er hat an jeder Seite so viel.

Das fagt ber Trawieser Schulmeister, welcher schon ber Ginen, die er hat, ausweicht.

Und was fagt ber Simon bazu? Na, ber will einstweilen etwas effen.

Weil draußen unwirthlich Wetter ist und im Rachelofen die Scheiter so prächtig knistern, so setzen sich nach dem Essen der Rocen-Paul und sein Knecht zum Kartenspiel. Für Jeden ist es leicht zu spielen und schwer zu gewinnen, denn seder kennt die Karten von vorne und von hinten.

Es wäre ja doch eine Schande, wenn Einer seine besten Bekannten auf der Welt nicht auch von rückwärts erkennen sollte!

Sie spielen um Hafelnuffe, welche fie bann am Abende gemeinsam mit ben Weibsleuten auffnacen.

Das Beib des Rocken-Paul hat heute auch noch etwas Anderes zu thun. Es ift der Barbara-Abend. Da bricht man draußen am Bildfirschbanme ein Zweiglein und frischt es in der Stude ein. In der Christnacht werden an diesem Zweige schneeweiße Blüthen prangen. Was diese Blüthen bedeuten? Das Beib des Rocken-Paul weiß es wohl . . .

"Wenn morgen die heilige Barbara ift," meinte an diesem Tage nun der Rocken=Paul, "so nuß wer in die Kirchen gehen."

"Es ift gar keine Freude jetzt in die Kirchen zu gehen," sagte die Hausfran, "wenn ein solcher Mensch beim Altar steht."

"Ich höre, es ift eine Rorate gezahlt für eine felige Sterbftund."

"Gehen will ich schon," sagte der Simon, "aber anders, als wie in einer Hand ben Rosenkranz und in der anderen den Schlagring, geh' ich da zu Trawies nicht in die Kirchen."

"Rärrifch, wirft doch nicht raufen wollen!"

"Nommt er mir nur einmal unter bie Sand! Der ichreit mir nimmer!"

Sie wußten, wen er meinte und schwiegen still. Wenn von ihm die Rebe war, da konnte selbst der Luftige Simon wild werden.

"Mir ift nicht zu trauen! murmelte er und ftand vom Tische auf, "in Glaubenssachen versteh" ich keinen Spaß. Zeht geh" ich am vorigen Sonntag zu der Abventbeicht und bin nu" schon das drittemal nicht losgesprochen. Kann er's nicht, so soll er sich nicht hineinhoden. Da verstehe ich keinen Spaß. Mir ist nicht zu trauen!"

Am nächsten Worgen pochte ber Paul mit der Weckstange an die Kammerthür des Knechtes. Es war noch früh vor Tags und der Simon hatte gerade einen unterhaltsamen Traum angesangen. Fast rente es ihn, daß er den Kirchgang zugesagt hatte, aber, dachte er, eine selige Sterbstunde ist auch nicht zu verschmähen und drunten beim Schummels Zenz-Häusel trink' ich einen Schnaps. So sprang er aus dem Bette und zog sich slink an. Noch verzehrte er das warme Hafermus, welches für ihn bereitet worden war, und machte sich dann auf den Weg.

Schneegestöber flog ihm an die Wange, als er vor die Thüre trat, und der Weg war verschneit und verweht. Mit Mühe arbeitete er sich hinad zum Rodenbach; dem Wasser entlang unter den dichtsäftigen Bäumen ging es besser. Nach einer Weile roch er den prickelnden Rauch eines Kohlenmeilers.

Es war ber Meiler, welcher für die Zeugschmiede in Trawies die Kohlen lieserte. An der Kohlstatt stand das kleine Hans des Schummel-Zenz, der mit seiner Tochter die Köhlerei besorgte. Aus dem Fensterchen schummerte Licht. "So ist der Zenz schon wach und ich trinke meinen Schuaps."

Er trat in die Borlanben und machte die Thure auf. Weiche Wärme wehte ihm entgegen, im Stubchen brannte auch eine Ampel.

"Grüß, Dich, Beng!"

Aber der Zenz ist gar nicht da. hingegen seine Tochter, die rothloctige han, steht vor einem blanken Scheibchen und flicht einen haarzopf. Ihr Nacken ist bloß, das weiße hemd legt sich zart über die Achseln und über den jungen Busen.

Der Simon steht da und taucht sachte die Thür hinter sich zu. Sie wendet sich nicht nach ihm um, sie sieht's im Scheibchen, wer hinter ihr steht. — Wenn sie nicht just vorhin an ihn gedacht hätte?

"Han!" fagte er, "fo früh schon auf der Höh'?" "Das ist gewiß. Früh aufstehen und früh freien

thut Niemand reuen."

"Das fag' ich auch."

"Was willft benn? fragte fie, hatte aber noch immer keinen Blick für ihn.

"Dein Bater, wenn er ba ware. Ginen Schlud Branntwein möcht ich haben."

"Mein Bater ift schon fort in die Rirchen."

"So thuft Du allein haushüten, San?"

"Freilich. Und ber Simon will gewiß auch in die Nirchen gehen; da hat der Simon die höchste Zeit. Es hat der Hahn schon einmal gekräht."

"Wenn das ift, bleibt's noch brei Stunden finfter. Und wie es jest unsicher ift in ber Nacht, Han, ich laffe Dich nicht allein."

"Bedant' mich," war die Antwort, "fo ein Wächter möchte nicht viel anders fein, als wie wenn man den Fuchs an die hühnersteigen wollte stellen."

"Aha! wie Du's gleich merkit! Um so besser, ist das lange Herumreden nicht vonnöthen. Heute bleibe ich da bei Dir, und was mir schon lange ansliegt, das sage ich Dir. Früh freien thut nit reuen. Hast es selber gesagt."

"Ift nur fo ein Sprichwort."

"Ift das meinige. Dirndl, Du mußt meine Liebste sein!" Er nahm ihr Köpfchen zwischen seine Sände. "Du herziger Schat, so ichaut mich an!" Sie schaute ihn an, ben schönen, keden, lebluftigen Burschen.

"Schlenkere boch Deinen schneeigen Janker erst aus, Du ungeschickter Bub', Du machst Gins ja über und über naß!"

"Haft Recht, ben Janker brauche ich nicht am Leib."

Er warf das Aleid von sich, daß im Sack die Hafelnüsse knackelten, die von gestern noch darin waren.

"Saft Ruffen bei Dir?" frägt fie.

"Kann wohl fein, Dirndl. Magft ihrer?"

"Bin ihnen gerade nicht feind."

"Ift mir lieb."

Er macht sich bequem, als wenn er baheim wäre.

"Gin Feiner that' erft fragen," meint fie.

"Fragen?" sagt er.

"Ob er dableiben darf."

"Auf die Feinen habt ihr Weibsleute kein Gesichat. Ich bin so: um das, was mein gehört, bitte ich nicht lange."

"Ja, glaubst Du, daß dieses Stübel Dein gehört? Ha, da müßte ich lachen! Daß ich Dir's recht sag', Simon, wenn ich einen Burschen haben wollte, so wärest Du nicht der letzte — aber ich brauche keinen."

"Dirnbl, verred's nicht! Berredetes (verschmähtes) Brot wird viel gegeffen."

"O, Närrlein! wenn ich Alle effen müßte, die ich mir schon verredet hab'! Da möchte mir wohl grausen."

"Mehr als Einen möchte ich freilich nicht rathen. Aber Einer taugt. — Gelt ich barf anzünden?"

Er braunte am Ofenfener seine Pfeife an und murmelte ins Rohr hinein: "Los spricht er mich so wie so nicht, geht's nachher auf Eins."

Der hahn frahte bas zweitemal.

"Wenn Du schon nicht fortgehen willst," sagte die schöne Köhlerin, "so mußt mir, dieweilen in der Kirche Korate ist, die Litanei beten helfen."

"Gi freilich, versteht sich. Beten, bas gehört sich, Ra versteht sich."

"Bift gleichwohl durch und durch ein liederlicher Bursch", so ist doch wenigstens Gins an Dir: daß Du ein guter Chrift bist."

"Schon gewiß auch noch! Nur möchte ich Dich fragen, Schat, thun wir uns vor ber Litanei gern haben ober nachher?"

Jest wendete fich die San zu ihm und mahrend fie noch die Arme hinter das Haupt erhob, um das Haar - bas ichwere, weiche, rothichimmernde Saar - ju binden, fo daß die junge geschmeidige Gestalt in ganger Schönheit vor ihm ftand, fagte fie folgende Borte: "Mein lieber Simon! Dich hat heute fein guter Geift in das Stubel geführt. Wenn Du jest gehft, fo ift es noch früh genug. Sett bift bagu noch stark genug und jest wissen wir es noch alle zwei - daß es nicht fein darf. Schan, die anderen find in der Kirche und beten; und uns kunnt die Gnad' Gottes verlaffen. Jest Simon, fpielft noch mit Dir felber! Steht nicht lange an, fo bift nimmer Berr über Dich. Und nachher magst nit mehr in der Schummel = Zeng = Hütten zusprechen; wirst vom Rocenbera bis zur Kirchen hinaus allemal den Um= weg über die Wildwiesen machen, weil Du ihr

nimmer begegnen magst, Derselbigen, die Dich hent' nit hätt' sortgewiesen. Schon morgen, schon hent', wenn die lichte Sonnen scheint, thäte es Dich gereuen, Simon! Nach mir frage ich nicht und mir wird's zum Berderben sein, daß ich Dich allzu gern habe. Nur Deinetwegen ist's, daß ich Dich jetzt recht schön bitte: Geh' in die Kirchen!"

O, Du unerfahrenes Herz! Del ins Feuer waren Deine Worte — für ihn — für Dich. Er hört nur ihrer Stimme Klang. Der Reiz ihrer Gestalt entsfacht von Angenblick zu Angenblick lebhafter das Feuer scines Anges — zuckend ausstrecken sich die Muskeln seiner Arme und plöhlich reißt er sie an seine Brust. Wie Wachs fließt sie hin vor der Gluth seiner Küfse.

Noch einen Moment zuvor, als das Auge ihr vergeht, sieht sie braußen einen Schein ans Fenster schlagen. "Der Meiler brennt!" fie kann es nicht mehr stammeln . . . .

Und im Meiler, der gebaut worden war aus ternigem und harzigem Gestämme des Waldes, ist das Feuer losgebrochen. Züngelnd, matt zuerst, blau wie ein Irrlicht, dann heller und lebendiger schlägt die Flamme aus der schwarzen Decke, immer weiter im Kreise rieselt die Hülle ein, immer weiter und tiefer wird der glüsende Pfuhl und brüllend lodern die Flammen empor. Die umstehenden Stämme des Waldes sind roth, die Schneeslocken zittern wie

Rofenblätter nieder und rafch aufwirbelt blauer Rauch mit ben fpringenden Funken.

Das drittemal fraht ber Sahn.

"Feuer!"

Der schöne Knecht des Rocken-Paul stürzt hinaus. Da sind schon zwei Männer aus dem Blockhause der Holzer vorhanden, den brennenden Meiler zu dämpfen, mit Schnee und Kohlenschutt das Fener wieder in sein Innerstes zu verschließen.

"Gi Du! wer ift benn da aus ber hütten gefprungen?" fchreit einer ber Holzer.

"Saureiter will ich heißen, wenn das nicht Einer vom Rockenberg ift gewesen. Ift sicherlich der Alte nicht daheim und heut' Nacht der Schelm da drinnen warmgesessen."

"Nachher ift's kein Bunder, daß der Meiler loß-

"Fangen wir ihn!"

"Es gilt!"

Sie liefen durch Dunkelheit, Wald und Schnee dem Fliehenden nach. Der Simon weiß es wohl, er ift keine Berantwortung schuldig, wenn er da drinnen bei der Köhlerin ein Weilchen rastet, aber wenn es nicht laut wird, um so besser. Jeht — wie sehr zu seinem Glücke! — stolperte er über einen niedergebrochenen Baumast, stürzte und die beiden Holzer erhaschten ihn. Mit brennendem Schwamm lenchteten sie ihm ins Gesicht.

"Der Roden-Baul-Anecht!" lachten fie, "haft Recht. Auf unfer Stillfein kannft Dich verlaffen."

Sie ließen ihn stehen. Er schüttelt ben Schnee aus seinen Falten, gewahrt dabei in der Tasche ben Rosenkranz und sagt zu sich selber: "Na, den haft heute auch vonnöthen gehabt."

Er ging bem Rodenberge gu; burch bas Schnecs geftöber grante ber Morgen. —

Wie ganz anders als am Rockenbache hat sich bie Barbara-Rorate an der Trach vollzogen!

Aus den Thälern und von den Bergen sind zur nächtlichen Stunde die Kirchengeher herangekommen — die meisten sich den stundenlangen Pfad mühsam bahnend, der einige Minuten nach ihnen wieder verweht war. Um die alten, sausenden, krachenden Bänme tanzten die Wirbel des Schneestandes, und auf freier haide mußten die Leute sich mit Gewalt anstemmen gegen den Sturm und ihre Mäntel über das Gesicht wersen, um athmen zu können.

Mancher verlor in bem wirbelnben Gran bie Richtung und irrte fluchend ober betend im Schnee nunber und Biele haben am Morgen biefes Barbara-tages gemeint, es wäre "ihr lettes Enbe".

Nun ftanden oder trippelten fie um die Kirche herum oder kauerten sich an die Mauer, und um die Eden pfiff der Wind und von den Dächern flog der Schneeftaub nieder und aus allen Winkeln tangte er herbor.

Die Leute sahen aus wie wandelnde Schneemänner und auf den schneelosen Stellen bes Erd= bodens klangen ihre gefrorenen Stiefel.

Jeber, der huschend des Weges kam, haftete der Rirchenthür zu und Jeder drückte vergeblich an der Klinke — sie gab nicht nach, die Kirche war versichlossen. Aus den schmalen hohen Fenstern schimmerte stackend der rothe Schein des "ewigen Lichtes".

Durch bie Thurmfenfter faufte ber Sturm, fo bag hörbar bie Glocken ichrillten.

Die Stunde der Rorate war schon da, die Leute wurden ungeduldig und schlugen dem Rüster das Feuster ein, daß er auswache.

"Berdammtes Bolk da braußen!" rief bieser, "als ob ich nicht seit erstem Hahnenschrei schon wach wäre! Kann ich was dafür, daß der Herr die Lirchenschliffel hat?"

"So hole sie, Du alter Großnarr. Sind wir beswegen zur Barbara-Mess" in Wind und Wetter bahergestiegen, daß wir hier vor der Kirchen sollten starr werden? Schan das Weibel da! '3 ist schon gar nicht mehr bei sich selber, über und über ersfroren; wir rennen Dir die Thür ein, Küster, wenn Du nicht ausmachst!"

Der Rüfter lief in den Pfarrhof.

"Was ift benn heute los und ledig?" rief ber Herr Franciscus aus feinem Zimmer.

"Die Leute wollen in die Rirchen."

"Was haben die Leut' gur Nachtzeit in ber Kirchen ju fuchen?"

"Serr, es ift ichon fechs."

"Laßt mich in Ruh' bei foldem Höllenwetter. Die Leute follen heimgehen; es ift ichon gut."

"Möchte es ihnen wohl fagen, Herr, aber bie Rorate ift bezahlt."

"Gieb ihnen den Bettelpfennig gurud. Ich will mir nicht meine erst erlangte Gesundheit wieder untergraben."

"Sört doch, sie schreien schon. Um Gotteswillen, Pfarrherr," bat der Küster, "sie sind so weit hersgekommen, sie halten was auf den Barbaratag, der Sterbestunde wegen. Jesus Maria, da ist jest ein Stein vorbeigeslogen! Ich bitt' Euch, Pfarrherr, steht auf, sonst kann's was abgeben."

So ist benn Herr Franciscus aufgestanden, und bes Unwetters ungewohnt, frostelnd hinabgegangen, bie Rorate zu lefen.

Tief in den Mantel gehüllt, schritt er quer über ben Kirchplatz gegen die an die Kirche gebaute Sacriftei. Die Leute grüßten ihn kaum, sie murmeleten nur, und Einer — im Finstern wurde nicht erkannt, wer es war — sagte halblaut: "Die Trawieser Leut' müssen wohl einen festen Glauben an die Priesterweihe haben, daß sie des Gottesdienstes wegen, den so Giner hält, den weiten Wegmachen."

Endlich ging die Kirchenthüre knarrend auf und Die Leute drängten hinein. Bon den Sankofen berüber waren fogar einige Bergknappen da. Das find Leute, die im Jahr über nicht viel auf Rirch= wegen gesehen werden; wenn fie einmal aus ber Erde Racht hervorfriechen, fo mandeln fie lieber im freien Simmelslichte, wo das warme Leben lacht und winkt, als bag fie wieder zwischen duftere Mauern gingen. Rur die heilige Barbara ift ihnen hoch. Sie hält den Relch in der Hand, den fich wohl Jedermann für feine lette Stunde von ihr erbitten foll. Die Beraknappen unter bräuenden Maffen und Baffern, unter ichlagenden Bettern muffen nur gu oft fort aus diefer Belt, ohne des Relches Beg= gehrung zu erlaugen. Daher ruft fie das Weft der heiligen Barbara aus ihren Werktagsgrüften und versammelt fie gum Gebete.

Der Küfter zündete aus der glimmenden Ampel die Kerzen des Altars an. Das vergoldete Crucifix vor dem Tabernakel schimmerte; des Weiteren vermochten die wenigen Lichter das Düstere des nächtlichen Gotteshauses nicht zu zerstreuen. Die Leute hatten in ihren Bänken Platz genommen und gar Mancher hatte zu thun, die vor Frost ersteisten Finger gesenkig zu machen, dis ihre Thätigkeit mit der Betschnur beginnen konnte.

Endlich fchlug bas Glödlein an und aus ber Sacriftei trat ein Anabe im rothen Mäntlein und

ber Briefter im Ornate. Die Sänger auf bem Chore ftimmten den Lobgesang an, Dem, von dessen herrs lichkeit Erd' und himmel erfüllt ift. Der Priefter stieg die Stufen des Altars hinan.

Noch war es vor Tags, wie es nach chriftlicher Sitte sein muß für die Korate. Dieser Gottesdienst soll die lange Nacht versinnlichen, in welcher sich einst das Bolk Jehova's nach der Ankunft des Messias gesehnt hat.

Die Sänger begannen ben Sang des Abventes: "Thauet Himmel den Gerechten, Wolken, regnet ihn herab! — Menschen, betet an im Staube, weh' der Höll' und ihrem Raube, weil der Heiland kommen soll. — Welterlöser, ach erfülle, was Dein Bot' verkündet hat. Komm' und bringe uns den Frieden!"

Der Priefter trat an die linke Seite des Altars und verkündete das Evangelium: "Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Büfte. Bereitet den Beg des Herrn. Schon stehet Der in Eurer Mitte, den Ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommen wird, der vor mir gewesen ist und dessen Fußriemen zu lösen ich nicht würdig bin. Wer wird bestehen, wenn er erscheint! Machet eben die Bege, denn nahe ist sein Reich."

Die Glänbigen standen in Anbacht ba; boch Giner war unter ihnen, ber bachte: "Unseliger Mann, bas ift Deine eigene Grabrebe gewesen."

Die Handlung nahm ihren feierlichen Berlauf und die Sänger sprachen des Propheten Gesang: "Aus Jai's Stamme wird ein Reis entsprossen, aufblühen aus dem Zweig eine Rose. Und Du, Bethlehem Ephrata! Zwar klein bist Du unter den Geschlechtern von Juda, aber aus Dir wird hervorgehen der Hersche, der aus der Borzeit, aus den Tagen der Ewigkeit kommt. Nach Gerechtigkeit wird er richten, entscheiden über die Unterdrückten des Landes. Den Fredler wird er tödten mit dem Hand seiner Lippen und frohlocken werden die Beswohner von Zion."

Die Sänger schwiegen, es nahte ber heilige Angenblick. Der Priester kniete auf ber Stuse und faltete die Hände und neigte das Haupt. Aller Stolz, aller Hohn und alle Härte schienen von ihm genommen zu sein, alles Frdische von ihm gewichen zu dieser Stunde, da er in Gebet und Demuth lag vor Dem, dessen welterlösendes Kreuzesopfer er nun begehen soll. Langsam erhob er sich und stieg im Geiste die Felsen des Berges Kalvari empor. Dort in der Dämmerung der Sonnensinsterniß ragt das Kreuz. Die Hammerschläge klingen. Der Priester beugt sein Knie und mit zitternden Händen hebt er die Hosstie.

Die Versammlung liegt im Gebete. In diesem stillen Angenblicke denkt Jeder des Liebsten auf Erd' — mag es das Gespons, mag es das Kind, mag er es felbst fein. — Draußen pfeift und winselt ber Sturm und bie Fenster klirren.

Der Priefter hebt ben Kelch; die Nerven ber Hände eines wahren Priefters fühlen es, wie aus der heiligen Bunde Quell der warme Brunnen in das Gefäß riefelt. Er fieht des Gekreuzigten blasses Antlit gen Himmel sich richten: Nun ist es vollsbracht. Bater, nimm meine Seele!

Die Sänger fuhren fort: "Vom himmel erschallt die Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen des Donners. Und es erschallt ein Getön wie Harfenklingen — sie singen ein neues Lied, das keines Menschen Ohr versteht. D, On Lamm Gottes, das Du wegnimmst die Sünden!"

Der Priester schlug breimal an seine Brust, brach bann bas heilige Brot mitten entzwei und legte es auf seine Zunge. Hernach machte er über ben Kelch bas Zeichen bes Kreuzes und trank baraus. Als bas geschehen und unter Gebet ber Kelch gereinigt war, becke er diesen zu in der Form einer Todtensbahre. Und die Sänger riesen im Chore:

"Selig find die Todten, die im Herrn fterben. Ruhen follen fie von ihrem Leide und ihre Thaten werden mit ihnen eingehen in die ewigen Ewigkeiten!"

Das Opfer war bollbracht. Der Priester wandte sich ans Bolk, breitete die Hände aus und sprach: "Der Herr sei mit Euch!" Dann segnete er die Gemeinde, nahm in seine Hut das heilige Geräthe

und verließ den Altar. Die Gemeinde stimmte noch ben Gesang an: "O, sei gegrüßt, Maria, Du lichter Morgenstern!" — Da gellt am Thor der Sacristei ein gräßlicher Schrei, und zurücktaumelt der Priester und hinstürzt er krachend auf die Stufen des Altares.

Alles springt auf; schrill abgerissen ist der Gesang. Wehrere huschen lautlos dem Ausgange zu, Andere eilen gegen den Altar und erheben ein Jammergeschrei, daß die Wände hallen. Sie drängen sich hin mit Schieben und Stoßen, Gines zwischen das Andere — und prallen zurück — mit verhaletenem Antlige stöhnend zurück.

"Was, um Jesu Willen, ist ba geschehen?"

"Erschlagen!"

"Erichlagen! Erichlagen!"

"Das Blut rinnt zu unseren Füßen! Heiliger Gott!"

Hingestreckt vor ben Altar, an welchem noch die Opferkerzen brennen, liegt er. An den untersten Duadern zerschmettert das Haupt, das gespaltene, über die Stusen hingestreckt die Hand, welche krampfig den Kelch noch umklammert. Abgeworfen an der Bforte der Sacristei liegen Baret und Stola und aus dem engen Thore starrt Finsterniß.

"Ber!" riefen grelle Stimmen aus angitbeklommenen Gurgeln.

"Wer birgt fich brinnen ba?" Sie brangen in bie Sacriftei.

Und stetig entrieselte bas Blut ber gräßlichen Bunde, die Niemand konnte sehen, ohne aufzuschreien bor Entseten.

Keiner wagte den Todten zu berühren, das Schreien erftarb, Liele ftumm vor Schreck, bewußtloß fast tanmelten sie ans der Kirche. Auf dem Thurme gellten die Glocken — sie läuteten Sturm; um die Wände und Bänme brausten die Winde — sie bliesen Sturm.

So ging in Trawies diefer Morgen auf.

Auf allen Wegen liefen Leute um. Rafch, als ob es ber Wintersturm hinausgeschlendert hätte in die Gegend, wurde es in allen häusern laut: Der Pfarrsherr ift erschlagen! —

Der Fenerwart saß in seiner Kammer allein, sein Angesicht war fahl wie die Wand des Ofens, sein Haupt war weit vorgebengt — gedankenschwer.

Da ging die Thür auf und mit ernsten Mienen traten herein der Bart vom Tärn, Mi, der Köhler, der Firner-Hans, der Waldhüter und Andere.

"Fenerwart," sagte der Bart vom Tärn, "Du wirst wissen, warum wir da sind. Wir haben zu berathen, was jehund weiter zu thun ist."

Der Fenerwart nickte schwer mit bem Haupte und murmelte: "GB ist zu plöglich gekommen."

"Beiß man, wer?" fragte ber Balbhüter.

"Das weiß man."

"Wo weilt er?"

"Er ist in Sicherheit," sagte ber Feuerwart, "aber nur für heute. Für morgen nicht mehr."

"Männer," sagte der Bart vom Tärn und sah sie an nach der Reihe, "den hentigen Tag haben wir gemacht, wir Alle. Wir stehen für ihn ein!"

"Wir fteben für ihn ein."

"Heute sind wir die Freien von Trawies. Nun heißt es mit Kopf und Faust auf der Wacht sein, daß uns die Schläge nicht treffen."

"Kommt," fagte der Fenerwart und wies sie mit der Hand von sich, "kommt am Nachmittage wieder, Ihr Männer von Trawies; jest geht, mir zittert das Mark in den Knochen, 's ist allzu plöglich gesichehen." —

Das Wirthshaus konnte heute die Gäste nicht saffen. Alles, was wissend war, kam, um zu erzähelen, und Alles, was nicht wissend war, kam, um zu hören und zu schaubern.

Mit einer Holzart den Kopf gespalten! Sie beflagten den "guten, braben Herrn", und Jene, die sonst am lautesten über ihn gestucht hatten, klagten am lautesten. Wer es gethan hat? Die Kirche und die Sacriftei ist durchsucht und Niemand gesunden worden. Er ist entwischt. Gin Raubmörder? Nein. Gin heimischer nuß es sein, der herr hat Feinde gehabt. Bielleicht sitt der Mörder hier im Wirthshaus mitten unter uns und trinkt, und läßt fich erzählen, wie es gewesen ift.

"Man mußte ihn hängen!" riefen Mehrere.

"Röpfen, rabern, fteinigen! fchrien Undere.

"Man mußte ihn auf den hintersten Trasank hinaufjagen, daß ihn die Häscher nicht finden," meinte ein Einzelner. Da stutzen die Anderen. Männer waren darunter, die saßen schweigend da und Mancher seufzte in sich hinein: "Benn diese Tage erst vorbei wären!" Bas dann wird?! —

Mittlerweile waren an den Stufen des Altares bie Kerzen niedergebrannt und verloschen.

Der Schulmeister lag vor Schreck fast ohnmächtig in seiner Stube. Das Fenster, welches gegen die Kirche ging, hatte er sich mit Leinwand zweisach verhüllen lassen. Der Küster war in allen Weiten und erzählte die Schreckensthat in den Haufern, und war ganz außer sich, und ging troß des tiesen Schnees wie auf Flügeln, und klagte allerwärts: "Er war so gut!" und tröstete sich und Andere: "Aber vieleleicht kriegen wir jetund einen noch Besseren."

Um die Mittagszeit kamen die Knechte des Fenerwart und trugen den Todten in den Pfarrhof, um ihn dort aufzubahren. Sie kamen ins Wirthshaus und gestanden, daß alle Beine gebrochen werden müßten, wenn man ihn so aufbahren wolle, wie andere Leute. Er sei ganz erstarrt. Ob man glaube, daß sie "brechen" dürften. Da gab Giner ben Bescheib: "Bollt' Gud's nicht rathen! Beinbrechen ift criminalistisch!

"Heißt das, wenn man verklagt wird," warf ein Underer ein, "aber der Herr Franciscus, und das ift das Beste an ihm, verklagt Keinen mehr."

Reinen mehr ?!

Endlich am Nachmittage, da es schon zu dunkeln anhub und sich die Leute in ihre Häuser zurückzogen, um in denselben einer Gespensternacht entgegen zu bangen, versammelten sich die Aeltesten von Trawies in der Oberstube des Fenerwart um einen Gichenstisch, auf dem zwei Kerzen brannten.

"Das Allererste ist," hub Gallo Beißbucher, der Fenerwart an, "daß wir seinen Leib in die Erde schaffen. Ich habe ihn zur Bahre legen lassen und meine Knechte sind jest auf dem Gottesacker und bereiten das Grab. Es wird wohl Jeder mit mir einverstanden sein, wenn ich sage, der Herr muß in christlichen Ehren bestattet werden."

"So sage ich auch," versetzte der Bart vom Tärn, je eher, desto besser, bevor sich das Gerede noch über die Haide hinauszieht; kommen die Fremden, dann sind wir nicht mehr Herr im Haus. Warten, ob er etwan wieder munter wird, das ist bei dem nicht vonnöthen, so ist mein Antwort, daß wir ihn morgen früh in die Erden thun."

"Daß die Gile nur nicht auffallend ift!" meinte ber Firner-Sans.

"Sollten wir darüber einmal wortangelaffen werden, so sagen wir, was wahr ist: Die Lente wären in einen Aufruhr gerathen, Jeder hätte die schrecksbare Wunde sehen wollen und sie haben vor Erzegtheit nicht gewußt, was sie thun, und ist das Trawieser Dörsel nicht mehr sicher gewesen. Wem liegt es an, als uns, daß wir Ordnung halten!" so sprach Uli der Köhler.

"Es ift ganz schreckbar," seufzte der Fenerwart, "folder Gestalt! am Altar, vor aller Lent' Angen. Ungeschickter hätte er es nimmer machen können. Wir werden arg zu thun haben, meine lieben Männer, daß wir uns aus der Patsche schleifen!"

Ob mehrere Trawieser Leute eine Ahnung hätten, was bahinterstedt? wurde gefragt.

"Auf unserem Johannesberg droben," berichtete der Firner-Hans, "heißt's allerwegs, ein Raubmörder aus dem Ritscherwald herüber habe es gethan. Dem sei um das Silbergeräthe zu thun gewesen und er habe während der Rorate in der sinsteren Sacristei die Laden durchsucht, sei dann nach der Messe vom Pfarrherrn überrascht worden. Er hätte dem Herrn noch den vergoldeten Kelch wollen aus der Hand reißen; der Herr Franciscus wollt's aufnehmen mit dem Wicht, sollen miteinander noch Eins gerungen haben, und da habe ihm dieser mit einem Hieb den Kopf auseinandergehauen. Der Mörder habe hierauf eilends sliehen und seinen Raub zurücklassen missen.

Am Vormittage darauf foll er noch im hinteren Trafankthale gesehen worden sein, mit der blutigen Axt."

So berichtete der Firner-Hans und setze noch bei: "Ich habe allen Leuten, mit denen heute davon die Rede war — und es spricht kein Mensch was anderes, als vom Morde — gesagt, es könne wohl nicht anders sein, aber des Berbrechers dürfte bei so unsicheren Zeiten schwer habhaft zu werden sein."

"Daß es jo fteht," verfette der Feuerwart, "das

ift mir recht lieb."

"Und," meinte der Waldhüter, "der Mensch kann um Mitternacht in die Sacristei gestiegen sein — die Sturmnacht ist ihm gut zu statten gekommen — und — was ich übernehme — ein ausgehobenes Fenstergitter mag sich morgen, wenn man die Sache erst untersuchen wird, leicht sinden lassen. — Wir sind hernach ledig."

Jest fuhr fich ber Bauer vom Tropperhof mit seiner rauhrindigen Sand über das Gesicht und that, als ob er reden wollte.

"Beißt Du auch was, Tropper?" fragte ber Fenerwart.

"Was ich gehört habe," sagte nun der Aufgeforderte, "und was mein Knecht, der Nantel, heimgesagt hat, thäten die Leute doch so ihre Köpfe zusammenstecken: man wisse nicht, den guten Herrn Franciscus könne auch ein braver Mann aus der Trawieser Pfarr in den Himmel geschickt haben." "Auf ber Wildwiesen ift dasfelbe Berebe."

"Bei der Kofelarztin, wo ich heute wegen einer franken Kuh war," berichtete ein Anderer, "und wo allerhand Leute zusammenkommen, habe ich auch so etwas gehört."

"Das ift schlimm," murmesten sie, "das ift schlimm!" "Mich nimmt das nicht Wunder," sprach der Bart vom Tärn.

"Gs wird boch Reiner unter uns ein Spigbub' fein gewefen!"

"Davon keine Rebe," fagte ber Fenerwart, "was bas Mundhalten anbelangt, ba getraue ich mir meine Seele für Jeben einzuseten."

"Aber," setzte der Bart vom Tärn bei, "was uns eingefallen ist, kann auch Anderen eingefallen sein — zu Trawies ist ein solcher Gedanke, bei meiner Tren, doch nichts Unmögliches. So gut als wir Bauern, könnten sich die Holzer am Rockenbach verschworen haben, oder die Leute im Tärn, oder auch die Knappen aus den Sanköfen. Denken mögen sich's Viele, das glaube ich, aber Name darf keiner genannt werden, sonst sind wir verloren. Zum Glücke, daß der große Schnee die Löcher in die Trawies vermanert hat, sonst hätten wir die Herren von Neubruck und Oberkloster und weiß Gott von wo her schon morgen am Halse."

"Dem fei Gott vor. Erft muß der Tobte unter bie Dede, muß den Leuten bas Maul gestopft fein, muffen wir die weitere Berwaltung von Trawies geordnet und unseren Stand gegen die Herren besichlossen, muffen den Schreiner in Sicherheit gebracht haben. Dann mögen sie kommen, wir wollen uns vor ihnen nicht fürchten."

"Die Verwaltung von Trawies?"

"Aus Ginheimischen und Sausgeseffenen wird der Rath gewählt, wie es vor Zeiten war," der Fenerwart und legte feine Sand auf ein granes Blatt von Bergament. "Diefer Rath ift der Berr und das Gericht im Saufe und im Balbe, in der Rirche und in der Schule und in allen Gemeindefachen. An Steuern und Abgaben den gehnten Theil führen wir, wie es Gottes Willen ift, ehrlich an die hohe Obriafeit ab. Und von den ftreitbaren Männern jeder Siebente, den das Los trifft, wird willig dem Land zu Schutz und Wehr fich ftellen, ober allgeit gu finden fein. Bon ben Beltprieftern des Bisthums, den Caplanen mahlen wir nach altem Rechte awölf: aus diefen awölfen Ginen wird ber Erzbischof uns jum Seelforger beftimmen. So ift das alte Tramiefer Gefetz gewesen und fo wollen wir es wieder aufrichten."

Sie sprachen noch, als die Stiege herauf ein Gepolter vernehmbar wurde. Fast gleichzeitig ging die Thüre auf. Der Gerichtsbote und zwei Mann der Landwache traten ein. Ginige der Männer richteten sich mit Befremdung auf, die anderen

blieben icheinbar gelaffen figen und blidten ernft ben Gintretenben entgegen.

"Bir bitten um Berzeihung," fagte der Gerichts= bote und wendete sich gegen den Fenerwart. "Ihr seid, besinne ich mich gut, der Gallo Weißbucher? Wir kommen eilig aus Neubruck."

"Sabt Ihr etwas auszurichten?" fragte ber Fenerwart.

Der Bote blidte ihn erftaunt an.

"Des Mordes wegen!" fagte er.

"Ah, des Naubmordes wegen," fiel der Bart vom Tärn ein, "ja gut, daß Ihr da seid. Ganz Trawies ist aus Rand und Band. Wir sind, wie Ihr seht, eben beisammen, um zu berathen, was vor allem zu geschehen hat. Schier haben wir selbst den Kopf verloren. Ein solches Unheil, Herr Gerichtsbot'!"

"Juförderst hat gar nichts zu geschehen, als das Protofoll aufzunehmen," sagte der Bote im gemessenen Amtstone, sich in seiner wichtigen Mission weidlich streckend, "im Namen des Gerichtes seid Ihr aufgefordert, hierin nach heiligem Wissen und Gewissen unseres Dienstes zu sein. Wir verfügen uns sofort an den Ort der That."

Die Männer standen auf. Der Fenerwart blies eine Kerze aus, mit der anderen leuchtete er die Treppe hinab. Seine Züge waren fast entstellt. Mehrere stahlen sich davon. Von diesen bemerkte Einer: "Hodt uns richtig schon im Nest!"

"Ber ?"

"Der Teufel."

"Du meinst des Gerichtsboten wegen. Der schreckt mich aber gar nicht. Wenn es die Herrn zu Neubruck nicht einmal der Mühe werth halten, daß von ihnen Einer selbst kommt, sondern sie nur den Boten schicken, das Protokoll aufzunehmen, nachher denke Dir's, wie groß ihnen die Sache stehen mag."

"Du trau' nicht! Bebent' den wilden Schneehausen jetzt. Wenn Du der Landvogt bist draußen zu Neubruck und es heißt: den Trawieser Pfarrherrn hätten sie heut' erschlagen, ich stell' mich auf die Bag', daß Du Dir denkst: Bei so einem Höllengestöber jagt man keinen Hund nach Trawies. Ich werde nachschauen, bis der Weg fahrbar ist. Ginste weilen schicke ich den Boten voraus. Verlaß Dich d'rauf, er kommt noch selber."

"Nachher geht's uns nicht gut."

Der Bart vom Tarn, ber Firner-Sans und ber Fenerwart gingen mit ben Gerichtspersonen gegen bas Dörfchen hinab und zur Kirche hinan.

Sie traten vor den Altar. Bis man mit einer Fackel kommen follte, sahen sie bei dem rothen Scheine des ewigen Lichtes die erstarrte Blutlache mit den dunklen Bachen über das Pflafter hin.

Der Gerichtsbote blidte suchend um fich und fragte endlich:

"Bo ift er benn, ber Tobte?"

"Den haben wir ja in ben Pfarrhof getragen, baß er zu einer würdigen Aufbahrung gekommen ift."

"Wer hat Guch gefagt, daß Ihr den Todten folltet von der Stelle tragen?" fuhr der Bote scharf drein.

"Gesagt?" entgegnete ber Feuerwart, "so viel wird Einer boch felber verstehen, daß er ba nicht liegen bleiben kann."

"Schon so alt, Weißbucher, und immer noch nicht wiffen, daß man an einem Thatort nicht ein Tüpfel ändern darf, bevor die gerichtliche Untersuchung stattgefunden hat."

"Das mag wohl ein Gerichtsbot wiffen," rebete ber Firner-Hans brein, "Einer, der gleich überall dabei sein muß, wie der Rad' beim Aas. Wir Waldleute können es nicht so genau wissen, was der Brauch ist, wenn Giner abgeschlachtet wird —"

"Das verbiet' ich mir, Du Malesiz-Mensch! Wo ich jett steh', da stehe ich im Namen des hohen Gerichtes!"

"Nein, thut Euch nicht erhitzen, Männer," besichwichtigte ber Bart vom Tärn. "Ihr habt manches Schöppel getrunken zu Trawies, das Euch nicht in ben Beutel gezwickt hat, Bot', so werdet es uns auch nicht so streng aufmessen, wenn wir in unserer Unwissenheit was Unrechtes gethan haben. Ihr hättet es sehen sollen, wie schreckbar er dagelegen ift, herr Jesus, den Graus vergess' ich meiner Tage

nicht! Die Leute, die ihn gesehen haben, sind schier wahnsinnig worden und haben geschrieen nach einer driftlichen Bahre."

"Die Kirche hätte in der ersten Stunde geschloffen werden sollen," belehrte der Gerichtsbote, da sie das Gotteshaus verließen, "mit dem Beten ist's in diesen Mauern nun wohl doch für alle Zeit vorbei.

— Was machen denn die Leute dort am Rain?"
"Das Grab machen sie," antwortete der Feuers

wart.

"Für wen ?"

"Nu eben für —" er wies mit bem Daumen gegen ben Pfarrhof.

Der Bote blieb stehen und sagte: "Liebe Leute, wenn Ihr in Allem so eigenmächtig handelt, dann haben die Klagen Eures Pfarrherrn einen guten Grund gehabt. Nicht ein todtgeborenes Kind dürset Ihr selbstmächtig begraben. Und erst ein solcher Fall! Ich hafte dafür und Ihr haftet dafür, daß von diesem Augenblicke an dem Todten nicht ein Haarfaden angerührt werde! Boreh muß Bieles geschehen, ich sage Euch: Der kommt vor Wochen und Tagen nicht in die Erden!"

Schweigend schritten sie die finstere Treppe hinan zur Wohnung des Pfarrherrn. Aus der offenen Thür leuchtete der Schein vieler Kerzen. Dieselben umstanden ein Gerüste, auf welchem ein Körper lag, der mit einem grauen Tuche ganz bedeckt war. Nur

ju Füßen ragten die Stiefelspigen hervor; zu Häupten stand, fast bis an die Decke der Stube ragend, ein großes Rrenzbild.

Betschemel waren vorgerückt, aber kein Beter war ba, das ganze Saus war leer und kalt. Keiner ber Männer von Trawies schritt vor, um den Todten zu enthüllen. Der Gerichtsbote selbst mußte es thun, schrak aber mit dem Anfe: "Jesus Maria!" heftig zurück. Selbst die beiden Landwächter waren blaß geworden.

"Für uns ift ba jegund nichts zu thun," fagte nach einer Paufe ber Gerichtsbote, "löscht bie Lichter aus, verschließt bas Zimmer und das Haus."

Das Geftöber hatte sich erschöpft, ein kalter Sternenhimmel mit dem aufsteigenden Monde stand über der weißen Berglandschaft. Der Gerichtsbote in Begleitung der Wachen schritt an der Trach dahin. Es begann die Fahnde nach dem Verbrecher.

Gin heiterer Wintermorgen voll Blinken und voll Gligern. In der Farbe der freudenreichen Unsichuld liegt des Winters lilienreiner Mantel über den Bergen, die in das Blau der himmelsglocke ragten. Die Mauern von Trawies, die sonst hell im Grünen schimmerten, stehen jett wie grane Würfel im lichten Schnee. Aber das Auge des Erzählers kann sich nicht freuen an diesem Glanze, es

ist verschleiert von dem Schatten der unseligen Nacht; im Geiste sieht es das Berhängniß, welches mit geschäftigen Fingern aus dieser Nacht zarte, dunkle Fäden spinnt. Durch das Meer des Lichtes ziehen diese Fäden von Haus zu Haus, von Hütte zu Hütte, ja von Baum zu Baum und von Stein zu Stein, und verschlingen und verweben sich zu immer dichteren Schleiern, dis sie die Sonne verdecken und die Zukunft, welcher auch zu Trawies jedes junge Herz entgegenlachen will, mit schwarzem Flor verhüllen.

Mur wenige dieser Fäden spannen sich gleich aufangs fo stramm, bak fie reiken und ein aeangeltes Menschenkind wieder frei wird. - Doch an foldem Tage der Unruhe und des inneren Aufruhrs ift teine Zeit für Betrachtungen. Geht die Rotte, die dort aus dem Wirthshause strömt! Der tleine Baumhackel ift in der Rlemme, der kleine Baumhackel mit feinen großen Kinnbacken und feinem fegelspiten Saupte, der fleine Ausbund von Berichlagenheit und Bosheit, der Faun bon Trawies mit den turgen Beinen und den langen Fingern, ber behende 3merg mit den Schafsaugen, mit ben hafenfüßen und mit dem Juchsichweif, dem fo viele Sünden auf der gelben Stirne geschrieben fteben als Blat haben, und dem nirgends beizukommen gewesen - Diefer kleine Baumhackel war jest in der Rlemme.

Geftern, bis spät in die Nachtstunde hinein, war er im Wirthshause gesessen und hatte mit den Anderen spintisirt über den Mord in der Kirche.

Die Nacht hatte er in der Wirthsstube unter ber Ofenbank verschlafen, weil auf derfelben ein Anderer lag, den auch das Beimgehen verdroffen hatte. Beute Früh, da fich die Stube wieder füllte, begann das Spintisiren neuerdings. Der kleine Baumhackel mar ber Lauteste babei. - Den den Mörder nämlich - wenn er, der fleine Baumhadel - ermischen that'! "Aufhangen! Bei ben Rüßen auf den Kirchthurm hängen! Aus der Saut Riemen ichneiden, für den neuen Bfarrherrn Schuhriemen! - Behört ihm nichts Underes! Geht her und haut Ginem den Ropf auseinander! So ein Bölli! Möcht' miffen, wie ihm fo mas felber that' taugen! Und noch bagu an bem heiligen Ort, bag uns die gang' Rirchen berichandirt ift jegunter! Erzichurk vermaledeiter!"

Auf solche Entrüstung hinkte der Stoß-Nickel zu Baumhackel's Tisch herbei. Der Stoß-Nickel, Holzeriesner aus dem Tärn, war schon seit lange nicht der beste Freund des Baumhackel, sie hatten kein "gerades Zusammensehen"; nicht just, weil der Gine so lächerlich klein war, und der Andere so heidenmäßig lang, als vielmehr, weil sich der kleine Baumhackel einmal um die Holzriesenarbeit im Tärn beworden hatte. Er hat die Arbeit nicht bekommen,

aber hatte er fie bekommen, fo ware ber Stoß= Rickel mit seinen Beibern brotlog gewesen.

Dieser heidenmäßig lange Holzriesner — ein rollender Baumstamm hatte ihm den Fuß abgeschlagen — hinkte nun zum kleinen Baumhackl, stützte den Ellbogen auf die Tischecke und sagte so leise, daß es wie eine gütige Anrede aussah, und so laut, daß es alle Umsitzenden hören konnten: "Thu' mir's sagen, Baumhackel, wo bist Du denn gestern früh Morgens gewesen?"

"Ich? Geftern früh Morgens?" entgegnete ber Kleine und machte ein krummes Auge, "kümmert's Dich was? Gin orbentlicher Mensch wird wohl in ber Kirchen gewesen sein."

"Haft schon Recht," hierauf der Lange, "wenn's nur im Evangeli stünde, daß Du ein ordentlicher Mensch bist!"

Darauf lachten die Leute. Der kleine Baumhackel jedoch blieb ernsthaft, machte einen langen Hals gegen den Langen und sagte: "Wie weißt denn Du das, Stoß-Nickel, daß es nicht im Evangelibuch steht? Du hast Dein Lebtag nicht hineingeschaut."

"Da braucht man auch nur Dich anzuschauen, und das habe ich gestern um's Sonnausgehen, wie wir ums draußen bei der Trachbrucken begegnet sind. Und da nuß ich wohl sagen: Wenn Du so andächtig den Rosenkranz gerieben hast, daß dabei Deine Finger find blutig worden, so mußt Du ichon ein höllisch frommer Chrift fein."

Wie die Umsitsenden und Umstehenden bisher über den Wortwechsel gelacht hatten, so wurden sie plöglich still.

Dem Baumhackel quollen die Augen hervor; er machte eine Gefte, daß man feine beiden Hände sehen konnte und versetzte dem Stoß-Nickel: "Brauchetest über das Rosenkranzbeten just nicht so zu swötteln."

"Ja, heute haft fie freilich gewaschen, Deine Rlauen," sagte der Rickel, "aber die Sirschlederne haft heute nicht an, und ich will nicht selig werden, wenn auf der nicht heute noch die rothen Flecken sind, die ich gestern um's Sonnaufgehen so schön gesehen habe."

Das war genug, die Leute drängten sich sauernd um den kleinen Baumhackel; dieser wurde todtenblaß bis über die Lippen — und das war mehr als genug.

In den nächsten Minuten schon war es ausgeschrieen im Dörfchen: "Der kleine Baumhackel hat ihn umgebracht!"

Eswar unglaublich, und die besonneneren Männer, der Feuerwart darunter, beruhigten die Leute und suchten sie zu überzeugen, daß dem kleinen Flänk so was nie und nimmer zuzutrauen sei. Aber die alten Weiber: "Geht's weg! Dem schaut so was gerade

gleich! Dem habe ich schon lange nicht 'traut, das ist ein Schlechtling, das! Wie man nur nicht gleich auf den gekommen ist! Gar keine Frag', kein Anderer hat's gethan, wie der! Und schilt voreh selber noch über den Mörder wie ein gerupkter Spatz, dieweilen der Lump in seiner eigenen Haut steckt. Du elende licher Spitzbub', Du!"

Als nun der Faun von Trawies inne wurde, hier drehe sich etwas Unbehagliches um seinen bluteigenen Hals, da goß er rasch den Rest von seinem Kruge durch diesen Hals, stieß den Krug auf den Tisch, daß es schrillte, sprang hart vor die Nase des Stoß-Nickel und schrie:

"Berdächtigen willst mich, du Wicht, Du Nichtsenutziger! Wo hast an mir Blut gesehen? leicht ist Dir die Prügelsuppen von Deinen hungrigen Weibern noch im Aug' gewesen. Weil Du Deine Erste zu früh todtgeprügelt hast, so reitet Dir der Teuselsicht zwei auf einmal zu. Dein Heidenleben ist es gewesen, Du Wildbock, das den Pfarrherrn so gegen die Trawieser Leut' aufgebracht hat, und De in e Ned' ist es gewesen! weißt Du, am Sonnwendtag da beim Bach unten — Deine Red', wie Du gessatz hast: Den da oben — gegen das gemauerte Haus ist Dein Deuten gewesen, man hat sich leicht mögen denken, wen Du gemeint hast — Den da oben sollt' Einer in der Still' wegputzen, hätt' die Narrheit ein End'. — Hast es nicht gesagt, Stoß-

Nickel? Lengne es, wenn Du kannst! — Und einen Andern willst einreiten! leicht hast es Du gethan! — Na, spring her, spring her! Will Dir's nur weisen, daß ich es so gut von Dir kunnt ausschreien, als wie Du von mir. Thu's aber nicht, weil ich gleich wohl weiß, daß Du mir um's Sonnausgehen, wie ich von der Kirche heimgeh', weit draußen bei der Trachbrucken begegnet bist. Bedenk's Dir, Nickel, ich din Dein einziger Zeuge, daß Du seld' Stund' vom Tärnwald bist hergegangen! Bedenk's, Holzriesner, und sei still!"

Dem kleinen Baumhadel, der sich das Gesicht frebsroth und die Kehle heiser geschrieen hatte, wurde bedeutet, still zu sein. Daneben standen die Land-wächter, fingen jetzt seine Arme auf und legten ihm ein Eisenschloß an die Hände.

So bewegte sich der Auftritt ins Freie und der kleine Baumhackel schrie und beschwor Himmel und Hölle, daß sie ihm zu Hilfe kämen und seine Unsschuld bezeugten. Aber es war, als ob die Häcker gar keine Ohren hätten, hingegen um so stärkere Arme und Elbogen. Endlich wurde der Kleine in einem Kellergewölbe des Pfarrhofes ausbewahrt, dis am Nachmittage vom Baumhackel-Hänschen am Gestade die Untersuchungsmänner zurückamen und die Bestätigung brachten: an der Hirschhauthose des Baumhackel seien wirkliche Blutspuren zu sehen.

"Jett hilft Dir nichts mehr," blinzelte ber Sandshock dem Kleinen zu, als dieser zu weiterem Bershöre ins Wirthshaus gezerrt wurde, welches heute so voll war, daß die Leute auf Bänken und Tischen stehen mußten.

"Man möchte dem kleinen Kerl so was gar nicht zutrauen!"

"Der Große ift gut weg."

"Und der Aleine wird auch gut weg fein. Ift tein Schade."

So flüsterten bie Lente.

Etliche waren zugegen, die hätten reben können, aber denen war der Mund versiegelt. Der Balbhüter empfand dieses Siegel am peinlichsten. Jest schwieg er noch, aber, desi' war er entschlossen, ehevor er den eigenen Bruder hängen läst! . . .

Mittlerweile war aus Neubruck auch ein Gerichts= beamter angekommen, der redete dem nun allver= zagten Baumhackel ganz gütig zu, er möge auf die Fragen kurz und wahr antworten und Alles offen gestehen, das sei der beste und der kürzeste Weg —

"Bum Galgen!" rief einer am Ofentische.

Nicht an fein irdisches Los möge der Angeklagte jett benken; jedes Menschen Leben stehe in Gottes Hand; aber jener Welt möge er sich erinnern, wo nur der wahrhaft renmüthige Bekenner Erbarmen und Enade hoffen könne.

Der kleine Baumhackel barg sein Gesicht in ben Binkel seines Ellbogens und weinte.

Furs Erste moge er fagen, wo er bas Werkgeng habe. Mit einer Sace fei es geschehen.

hade hatte er gar keine gehabt, schluchzte ber Rleine, nur ein Meffer.

Bo das Meffer mare?

Das wäre noch oben in Freiwild's Sommerstadl. Aber an dem Pfarrermord sei er unschuldig, so wahr die heilige Dreifaltigkeit im himmel säße. Wenn er schon sagen müsse, woher das Blut rühre: dem Freiwild auf der Höhe habe er in der Sturmnacht einen seisten Schöps aus dem Stalle geführt und im Sommerstadl geschlachtet.

"Was rebet er von mir?" stand fragend am Rebentisch ein rothbärtiger Mann auf. Der Freiwild war's, der Bauer auf der Höhe.

"Er sagt aus, daß das Blut von einem Schöps herrühre, den er dem Freiwild aus dem Stalle geführt habe. Ist das wahr?"

"Aus meinem Stall — einen Schöpfen?" rief der Rothbärtige, "so schaut's aus! — — meine lieben Herren, da kann ich heute gar nichts sagen, mir ist kein Schöps aus dem Stalle gekommen."

"Lügenmaul, Du!" fuhr ber kleine Baumhadel auf, "ober bift Du so reich, baß Du es nicht merkit, wenn Dir Schafe gestohlen werden? Ist gut für Dich und für mich."

"Da mußt ich erft nachschauen," versette ber Freiwild mit aller Ruhe, "hente fann ich gar nichts fagen."

Das Berhör mußte geschlossen werden. Der Baumhackel wurde in sein Gewölbe zurückgeführt, das für einen einfachen Schafdieb schier etwas zu sinster und zu frostig war. Der Freiwild auf der Höhe, der so wohlhabend ist, daß er nicht einmal seine Schafheerde zählt, gewann bei Bielen außersordentlich an Respect. Andere jedoch meinten, der ganze Schafdiebstahl sei nichts als eine windige Ausflucht vom Baumhackel, der lieber sigt als hängt.

Als der Freiwild seines Weges ging, eiste ihm der Sandhock nach und sagte: "Schau, Freiwild, dem armen Teufel könntest Du jest aus der Klemme helfen. Man mag's wenden, wie der Will, und Du denkst Dir's selber: ein gutes Werk ist doch geschehen, gestern Früh in der Kirche. — Hilf ihm aus. Lass' Dir den Schöps gestohlen sein."

"Lauter Lumpen!" brummte ber Freiwild und haftete bavon.

Bur Dämmerung, als es gar öbe und einsam war um die Kirche und den Pfarrhof, weil sich Niemand in die Nähe getraute, selbst der Schulsmeister und der Küster waren fort und das Länten blieb aus und die hölzerne Uhr stand ftill auf dem Thurme — fauerte der rothbärtige Freiwild am

vergitterten Fensterlein und flüsterte in den Keller hinab: "Junger Herr Baumhackel! Bift noch wach? — Wohnst woltern vornehm, jetzund. Das g'frent mich. Aber vermeint hätt' ich's nicht, daß mir mein lieber Nachbar alljährlich die feisten Schafe stiehlt."

"D, Freiwild!" feufate der Kleine im Keller.

"Aber als braver Nachbar will ich Deine Chre retten."

"Thue es boch gleich — heut' noch, daß ich aus biefem Kotter komme."

"Gin Schafdieb ift etwas gang Riederträchtiges, wirst es einsehen, Baumhackel. Es hat mich bor etlich' Wochen, als ich mir auf der Sohe einen Lärchenstamm nahm, Dein Berr Bruder, der Bald= hüter, ichon einen breiboppelten Spisbuben aebeifen. Und Dein Bater felig, wie ber noch ift Waldhüter gewesen, der hat mich etlicher Armvoll Reifigftren megen auf die Bant binden laffen. Schon bas hat dem Ghrenmann, als ber ich Gott fei Dant immer gemesen bin, nicht wohl bekommen. Jest denke Dir erft: ein Schafdieb! Möchtest ja wieder frei werden, aber ichwarz bliebest und ein Schurkel bliebest in aller Leut' Augen. Rein, Nachbar, das funnt ich nicht mit ansehen. Schan, ba ift Dir ein keder, blutiger Mörder doch ganz was Anderes! Und gar fo Giner, wie ber gestrige! Der wird respectirt! Sein Ruf geht in alle Welt und nach hundert Sahren noch zeigt ber Bater feinem Sohn ben

Ahornbaum: auf dem ist er gehangen. — Nein, nein Baumhackel, Schafdieb bist keiner. Mir fehlt kein feister Schöps."

"Um der heiligen Maria-Linden Willen, Freiwild, thu' mich nicht martern!" fiehte der im Keller.

"Es mußte benn sein," sagte ber Rothbärtige, "daß Du Dich gescheiter Weis' einmal zu was brauchen laffen wolltest."

"Was Du willst, Nachbar, nur des Schöpses wegen sage die Wahrheit. Im Sommerstadl unter dem Schnee ist ja das Gingeweide und das Messer zu finden."

"Das ist das Wenigste, mein lieber Baumhackel, das kann ich hente noch aus dem Wege räumen." "Wirst doch kein Teufel sein, Freiwild?"

"Wie ich fage, wenn Du Dich einmal zu etwas brauchen läßt. Aber voreh mußt ich Deinen Gidsichwur haben. Ich und ein Zweiter, wir haben was vor, und da brauchen wir auch einen Dritten dazu. Ift auf Dich zu rechnen?"

Der Rleine schwur einen gewaltigen, siebenfachen Gib.

"So!" sagte der Freiwilb, "so wären wir auf Gins. Gute Nacht, Schafdieb!"

Am anderen Tage gab ber Freiwild auf ber Höhe an, wie es fich herausgestellt habe, baß ihm in ber Sturmnacht richtig ber feiste Schöps aus bem Stalle geführt, und daß eine Biertelftunde von

feinem hause, im Sommerstadl, davon bas Gingeweibe gefunden worden fei.

"Aber," sette er bei, "ich verzeihe es dem armen kleinen Kerl, und ich schenke ihm's. Er soll meinetwegen nichts zu bußen haben. Gin andermal, wenn er wieder Hunger hat, soll er offen zu mir kommen."

Bie nun die Leute stannten! Der Freiwild war nicht allein reich, er war auch großmüthig.

Der wird noch Richter von Trawies!

Das Berhör mit bem Baumhackel wickelte fich nun raich ab; ber kleine Faun war wieder frei. —

Beim Roden-Baulfagen fiebergnüglich beifammen um ben Tifch, fnacten Safelnuffe auf und besprachen bie Neuigkeiten aus bem Dorf.

"Der Pfarrherr liegt noch immer im Pfarrhof und hat kein Licht und kein Gebet. Alle Tage kommen Herren aus Neubruck und Oberkloster und schauen den Todten an und begucken das Blut am Altar, und treiben allerhand wunderliche Sachen, und sperren hernach Pfarrhof und Kirche immer wieder sest zu, daß kein anderer Mensch hinein kann. Dies Jahr haben wir Trawieser keine Christmette."

"In allen Gräben und auf allen Bergen steigen bie Landwächter herum — aber aufgekommen ist noch gar nichts."

"Der kleine Baumhadel soll ichon wieder baheim sein. Bor dem muß man sich jetzt in Acht nehmen."

"Ift's wohl mahr, daß fic geftern den Feuers wart haben forttreiben wollen?"

"Ja, den, als Vormann der Gemeinde wollen sie verantwortlich machen für das Unglück. Was kann benn ber bafür?"

"Jest ist der Brauch abgekommen. Sonst ist es allzeit Brauch gewesen zu Trawies, daß die Leute ihrem verstorbenen Pfarrherrn einen Ehrenmantel haben geslochten."

"Ginen Chrenmantel! Wobon benn? Bielleicht einen aus bem Barte ber alten Beiber?"

So redeten fie und auf einmal: "Uh, Dunar, wer ist benn heute braugen?"

Man hörte das Abklopfen des Schnees von Schuhen und Kleidern; dann schritten sie auch schon in die Stube. Der Gerichtsbote und ein Landwächter. Zwei übrige Bächter blieben draußen vor der Schwelle stehen. Der Rocken-Paul sah etwas bestremdet drein. Seit sein Haus stand, waren noch feine solchen Leute zur Thür hereingegangen.

"Sier ift das Roden=Paul-Haus?" fragte ber Gerichtsbote.

"Ja!?" antwortete der Bauer, und das Wörtchen endete in einem fragenden Ton.

"Wir fuchen einen Simon Sanefer."

Da stand der Knecht von seinem Plate auf und sagte: "Der Simon Hanefer bin ich. Was wollen die Männer von mir?"

"Im Ramen des Gerichtes: Du mußt mit uns geben."

"Wer, ich ?" lachte ber Simon auf, "möchte boch wiffen, wogu ich Guch gut ware."

"Das wird fich weisen. Mache Dich fertig!"

Der Knecht richtete sich höher auf — das war ein Mensch, prächtig und stark wie ein junger Tannenbaum — und sagte: "Ich lasse mich nicht forttreiben, wie ein Kalb von der Kuh. Ich will wissen warum, dann werde ich freiwillig gehen."

"Nu, nu," versetzte der Bote, "ich hätte gemeint, Du würdest es noch früh genug ersahren, und dürste Dir — wenn Du's einmal weißt — die Zeit gar lang, vielleicht auch gar kurz werden. Ich habe nicht Befehl, zu reden, sintemal Du es selber leicht viel besser weißt, als wir allmiteinander."

Der Roden=Baul trat vor den Boten und bebeutete, daß er glaube, er habe hier auch ein Recht, er sei Herr im Hause und für seine Leute verant= wortlich und er frage ernstlich, weshalb man ihm den Knecht fortführen wolle.

"Wenn Einer von uns Beiden zu fragen hat, so werde ich es sein," versetzte der Gerichtsbote, "und so wird mir der Bauer Wort geben, wo sein Knecht Simon Hanefer am Vierten in diesem Monate von sechs die sieben Uhr Morgens gewesen ist."

"Ach je, das ift wieder die Mordgeschichte. Wenn Ihr Alle fassen wollt, die bei der Rorate gewesen sind, werbet Ihr lang zu thun haben und hat der Schelm Zeit genug, daß er holl geht. — Mein Simon ist am Barbaratag wohl freilich auch beim Gottesdienste gewesen."

"So! Wisset Ihr aber auch, Bauer, daß er in der Kirche nicht gesehen worden ist? daß der Rocken-Paul-Stuhl leer gewesen ist? Und hat Euer Knecht nicht das Wort fallen lassen, in der einen Hand den Rosenkranz, in der anderen den Schlagring, anders ginge er zu Trawies nicht in die Kirchen?"

Der Bauer blidte auf seinen Knecht; der war etwas gar roth geworden im Gesicht, und diese Röthe wollte dem Paul nicht gefallen. "Sollt' mich wunsdern, Simon, wenn Du damals unredlich gewesen und nach dem Hafernus wieder ins Bett gekrochen wärest? Es ist mir nachher wohl aufgefallen, daß Du nichts von dem Geschehnisse erzählt hast; hast nur verlautet, Du wärest ein wenig vor dem Außewerden fortgegangen, weil Du so zeitlich heimgestommen bist."

"Ift verdächtig," meinte der Bote.

"Narrheit!" rief ber Bauer, "in seinem Rest wird er gehodt haben."

"Wie Du mir geheißen hast, Bauer," sagte ber Knecht, "so bin ich von Haus aus meines Weg's gegangen."

"Go wirft in der Rirchen gemefen fein."

Der Simon suchte sein rothes Sacktuch hervor, trocknete sich damit die heißgewordene Stirne und antwortete dann: "In der Kirchen — wirst mir nicht übel sein, Bauer, aber das Schneewetter — ich din gar nicht nach Trawies gekommen."

"Geht mir weg!" rief der Bote ungeduldig, "das sind Ausstlichte. Das Gericht fragt nach Zeugensichaft! — Soldaten, legt ihm das Handeisen an!"

Der Roden:Baul, fein Beib, feine Magde, die

schrien jest zu gleicher Zeit auf.

"Ihr werdet doch nicht kindisch sein und glauben!" beruhigte sie der Simon. "Ich gehe mit. Zeugen= schaft zu stellen, das wäre mir ein Leichtes; muß sich aber erst weisen, ob ich sie stellen will. — Weg da! binden laß ich mich nicht!"

Sie banden ihn nicht, aber fie führten ihn mit fich. Die Leute des Haufes jammerten ihm nach.

Der Simon schlug seinen hat tief in die Stirne und ging rascher, als es seinen vier Begleitern lieb war. Seine Gedanten waren rasch und entschieden, wie seine Schritte.

— Es ift wahr: Wo der Mensch einen Schritt auf die Seiten thut, gleich hat ihn der Teusel im Spiel. Jet wäre es angestellt, daß ich Alles verzrathen sollt' und ausschreien, und noch aufschreiben und siegeln lassen: Da, auf diesem Fleck, in dieser Hütten bin ich gewesen zu derselbigen Stund'. — Und ihre Ehr' ist weg, ihr guter Ruf ist hin — sindet

ihn nimmer, ihr Lebtag lang nimmer. Das Freien ist einem armen Knecht versagt. Die Leute zeigen mit Fingern nach ihr, wo sie mag gehen und stehen: Das ist Dieselbige, die — die dem Rocken-Paulsknecht so gutes Zeugniß hat ablegen können! Ihr Bater selber, der vielgestrenge Kohlenbrenner, ist im Stande und jagt sie davon. Und jest sollte ich die — just die nämliche, so mir die Liebste ist worden auf der Welt, ins Unglück stürzen? Nein, das thue ich nicht!

Das Letzte, fast rief er es laut in den Wald hin. Er war entschlossen, die San nicht zu verrathen, und sollten sie ihm noch so heiß machen. Seine Unschuld an der blutigen That müsse sich auch anderswie weisen. Jeder Aft am Baume, jeder Jaunstock am Wege mußte zeugen gegen den falschen Schein und die Wahrheit zu Tage bringen. — So meinte der Bursche, verlangte aber von den Bäumen und von den Zaunstöcken, daß sie die eine Wahrheit lant verkünden und die andere still verschweigen sollten.

- Und wenn sie mich wochenlang in den Pfarrs hofskeller sperren, und wenn sie mir Daumschrauben anlegen, die San verrathe ich nicht.

Das war ber Schlufpuntt feiner Gebanten.

Der Gerichtsbote forderte ihn auf, langsamer zu gehen. Der Simon gab ihm zur Antwort, bas sei sein gewohnter Schritt, und wer ihm nicht folgen fönne, der möge zurückbleiben. Sie folgten ihm boch, nur daß Einer in seinem Aerger murmelte : "Spring', spring', baß Dir ber Galgen nicht babonläuft!"

Als sie am Rockenbache gingen und an der Kohlstatt vorbeikamen, schielte der Simon wohl ein wenig unter der Hukkrämpe hervor und gegen die Hitte hin. Die Meiler rauchten still; die Fensterchen blickten ihn licht an, sonst sah er nichts. Kaum sie aber einige Schritte am Hänschen vorüber waren, hörte er hinter sich den Kuf: "Simon!"

Die Männer wandten sich um, da stand das Mädchen, die schöne Han. Sie war nicht erregt, sondern ganz ruhig in ihren Mienen und in ihren Worten. Sie bat den Gerichtsboten, daß sie einige Worte mit dem Rocken-Paul-Anecht reden dürse. Der Bote gestattete das um so lieber, als er selbst ein ziemlich lebhastes Berlangen trug, zu hören, was eine so anmuthsreiche Maid einem so frische kerten Burschen zu sagen haben werde.

Die Han wendete sich denn zum Knecht und sagte: "Ich werde mich nicht weit irren, Simon, wenn es mir vorkommt, daß Du wieder einmal eine große Dummheit begehen willst. Ich weiß die ganze Geschichte, brauchst mir kein Wörtel zu sagen; reden ja die Leute seit gestern nichts mehr Anderes, als daß du den Herrn hättest erschlagen. Ich bin still gewesen und hab's anstehen lassen, dis Du zu mir kommst. Ich wärst aber vorbeiges

gangen, hättest gemeint, Du dürftest von mir nichts desgleichen thun und hättest Dich in Deiner Leichtssinnigkeit zu Grunde richten können. Denn Einer muß es entgelten zu Trawies, das ist so sicher, als wie dort unter dem schwarzen Meiler das glühsheiß' Fener brennt — ob's der Schuldige oder der Unschuldige ist, nach dem wird zuletzt nimmer gestragt. Du bist der Unschuldige und ich laß Dich nicht hinaus. Es ist nicht Zeit, daß ich Dich verklage, und es ist nicht Zeit, daß ich Dich verklage, und es ist nicht Zeit, daß ich Dich lobe deswegen, daß Du eine arme Dirn' nicht willst in Unehren bringen; so sage ich es vor Gott und den Menschen, daß Du am Barbaramorgen vom ersten Hahnenschrei dies zum letzen bei mir in der Hütten bist gewesen."

"Schau, schau," blinzelte der Gerichtsbote, "was man da im grünen Wald für Neuigkeiten kann hören. Es ist nur rechtschaffen schade, daß ein solcher Zeuge nicht gelten kann. Die Weiber wären im Stande und schwätzen dem Teufel alle Männer aus der Hölle, und wenn eine Frag' wäre der Sünden wegen, so thäten sich für allesammt die Weiber bekennen, auf daß sie nur wieder ihre Mannsleute hätten. Si, daß kennen wir!"

Der Simon hatte die Han an beiben Händen gefaßt und rief jett: "Ja, Du Dirn, Du mein herziger Schat! Wenn Du um so viel besser bist, als ich bon Dir habe gedacht, und daß Dir an mir liederlichem Burschen mehr gelegen ift, als an Dir selber, so weiß ich, was ich zu thun habe. Zeugst Du schon selber für mich und mit dem Besten, was Du hast auf der Welt — was dem hochweisen Herrn und Gerichtsläufer hier zwar noch zu wenig ist — so werde ich mit Gottes Hisse auch noch ein paar andere Zeugen sinden, die sür mich reden. — Ich gehe jetzt ganz lustig nach Trawies, und wenn Du mir einen Gefallen willst erweisen, meine liebste Dirn, so schiede hinauf zum Blochhaus, ich lasse die Hollzer Jost und Sepp bitten, daß sie nur gleich sollten kommen nach Trawies; nachher gehen wir miteinander heim und ich melde mich bei Deiner Hitten an."

"Das wird mich gefreuen," antwortete die Han, "mußt aber beswegen nicht glauben, Du wärest mir was schuldig." Sie ging zurück.

Er blickte ihr nach und jauchzte auf. In diesem Juchschrei lag die Hymne, die er seinem herrlichen Mädchen sang; in diesem Juchschrei klang das Glück auf, das sein Herz auf so ungeahnte Weise plötlich erfüllt hatte. Dann ging er mit den Häschern und pfiff zum Schritt ein fröhlich Wanderlied.

Mis er im Pfarrhofe zum Verhöre kam, waren auch schon die beiden Holzer aus dem Blockhause da, und sie erzählten und beschworen es, daß der Rocken-Paul-Knecht Simon Haneser am Varbaramorgen zur Stunde des Tagens bei dem Schummels Zenz-Häuslein gesehen worden sei.

Das Schummel-Zenz-Häuslein stand eine Stunde weit entfernt von der Kirche zu Trawies. Der Simon konnte nach Hause geben. —

Trothem die als des Mordes berdächtig eingezogenen Personen immer wieder freigegeben werden mußten — nicht etwa aus Mangel an Beweisen, sondern auf Grund schlagender Gegendeweise —, so nahm das Gerücht. der Schuldige sei unter den Einheimischen zu suchen, doch stets bestimmtere Gestalt an. Ja endlich munkelte man von einer durch die Gemeinde selbst angestisteten Berschwörung. Die paar Studen im Wirthshause zu Trawies waren von Gerichtspersonen besetz; die Zimmer im Pfarrhause waren für Verhöre, ja selbst für peinliche Fragen eingerichtet worden, und auf allen Wegen und Stegen dieser entlegenen Waldgegend gingen schwerbewassnete Landwächter.

Der Leib des Erschlagenen lag immer noch auf seinem Gerüste und der Gestrenge von Neubruck hatte geschworen, ihn nicht früher ins Grab legen zu lassen, als die der Berbrecher verscharrt sei.

Nach den vielen erfolglosen Untersuchungen war nun die Vermuthung auf eine neue Persönlichkeit gelenkt, gegen welche zwar kein anderer Berdachtsgrund vorlag, als der religiöse Schwärmerei. Der Mann war stets verschlossener Natur, und trotzem seine Verhältnisse recht gut bekannt und bisher weder in seinem Leben noch in seinem Hause etwas Auffälliges bemerkbar gewesen, lag doch über seinem Wesen etwas Dunkles, Geheimnifvolles, etwas Finsteres und Schwermüthiges. Er konnte jett Funken sprühen wie ein Kieselstein, und jett weinen wie ein Kind. Oft verschloß er sich bei Tage in seine Werkstatt und ging bei Nacht wie ein Mondssüchtiger durch die Wälder. An den amtlichen Versordungen, welche an das Kirchenthor geschlagen waren, ging er vorüber, aber die heiligen Schriften und Satungen der Alten waren ihm bekannt, und diese verslocht er in sein Tenken und Träumen. steiner war zu Trawies, der diesem Manne einmal auf den Grund seiner Seele geblickt hätte; aber Alle wußten von ihm zu sagen, und die Richter louerken.

Zu solcher Zeit war es, daß der Bart vom Tärn aus dem Hause des Fenerwart ging und rasch der Trach entlang gegen das Gestade hinaus.

Im Hause des Schreiners Wahnfred war Aufregung und Angst. Seit der Nacht vor dem Barbarasseste war der Wahnfred verschwunden. Am ersten Tage siel seine Abwesenheit nicht auf, denn er war zur Kirche gegangen. Als man von dem schrecklichen Geschehnisse hörte, war sein Ansbleiben um so leichter ertlärlich, da ja Alles in Trawies blieb oder nach Trawies eilte und im Wirthshause Wort und Rath halten wollte. Als Wahnfred aber auch am zweiten Tage nicht erschien, wollte sein Weib nachfragen

und suchen lassen; wie konnte ihm bei dem Unwetter auf unwirthlichen Wegen leicht was zugestoßen sein!

— Da kam an diesem Tage eine Botschaft vom Fenerwart: Die Bahnfredin möge nicht nachfragen und nicht suchen lassen, sie möge kill sein, ihr Mann sei wohlbehalten und in Hut. Er grüße sein Weib und sein Kind, und sie sollten tapker sein, Gott wolle, daß er sich sihnen auf kurze Zeit entziehe, aber nach den bösen Tagen würden sie sich glücklich wiedersehen. Nur auf Gott vertrauen und schweigen!

Da ftieg in bem Weibe die Ahnung auf, die gräßliche Ahnung, die ihr nimmer Ruhe ließ. Sie sann bei Tag und betete bei Racht. Und wenn sie an den entheiligten Altar ihrer Pfarrkirche dachte, da wurde ihre betende Seele lahm.

Run war auch ein Todter im Hause. Wahnfred hatte seinem Söhnchen einen kleinen Haubschlitten gezimmert, auf welchem Erlefried gern über die Schneebahn der Berglehne in das Thal hinabsuhr. So auch am Abende des Barbaratages, als es am Hinmel klar geworden war, als hinter dem Johannesberge der kalte Tag verblaßte und über den Wäldern des Tärn der rothe Mond aufging. Und als der knabe auf seiner fröhlichen, vom Sturme glattgesseten Bahn zum Bege herabgesahren kam, der arg verschneit sich neben dem Flusse hinzog, sah er aus dem Schnee einen dunklen und von scharfem Winde halbverwehten Gegenstand ragen. Es war

ein alter, in sich gusammengeschauerter und gusammen= gekauerter Mann. Es war der Bfründner Lull, der. von Saus ju Saus wankend, feinen Unterhalt fuchen mußte. Es war - wir wiffen es - berfelbe Greis, der an jenem Sonnenwendtage im Saufe des fleinen Baumhackel darniederlag und vergebens auf die lette Wegzehrung wartete. Da der Briefter aber auftatt gu feinem Strankenbette gur Bildwiesen hinaufgestiegen war, fo fagte ber alte Bull: ohne geiftlich' Silf' wolle er nicht fterben, und wurde wieder gefund. Run schien er aber doch nicht mehr länger warten zu können. Man weiß nicht, wann 311 Trawies wieder ein Priester sein wird. Auch hat man in allen Saufern auf ben Lull vergeffen, er ift alt gegen die neunzig Jahre, und der Wind bläst rauh.

"Bull!" rief ber Rnabe. "Lull!" schrie er bem Alten ins Ohr, "was machft Du benn ba?"

Der Pfründner froftelte, blidte ftarr bor fich bin und murmelte: "Sterben."

Da lief der Kleine, was er konnte, zum Hause hinan und verkündete entseht: "Da unten stirbt der Lull! Da unten stirbt der Lull!"

Sie eilten hinab, fie trugen ihn ins Haus und betteten ihn weich, und das Weib flögte ihm warme Brühe ein, und der Anabe stand daneben und blidte mit seinen großen, hellen Angen dem Greise in das fahle Antlis.

Dieser murmelte miden Mundes und stieren Auges: "Jetzt, Trawieser Leut', jetzt kommt das jüngste Gericht mit Roth und Schrecken." Dann tastete er mit seinen mageren Händen gegen das Lockenhaupt des Knaben: "Dich, Du liebes, schönes Kind, hulbe der himmlische Herr!"

Das Weib wollte die Nacht bei ihm wachen, aber er bat, daß fie sich schlafen lege. — Am anderen Morgen wurde er tobt gefunden.

Die Frau des Wahnfred wollte nun Anftalt treffen, den alten Lull zu bestatten, da ersuhr sic, daß jetzt zu Trawies Keiner begraben werden könne. Es sehle der Priester, es sehle die Weihe der Kirche und des Friedhoses. Es sei fein gesegnetes Grab mehr zu Trawies.

Wie lange benn sollte ber kalte Gast im Hause liegen? War das ein Ersatz für Wahnfred?... Grauenhafte Gedanken durchzogen das Haupt bes armen Weibes.

In einer dieser Nächte hub der kleine Erlefried im Schlafe zu schluchzen und zu weinen an. Das hatte er sonst niemals gethan. Die Mutter wollte ihn wecken und fragen, was ihn denn so sehr schmerze; aber er blieb im Schlummer befangen und weinte — weinte.

Da kam der Bart vom Tärn. Sein Gesicht war so ernst, daß es, als er in der Borkammer die Leiche sah, nicht mehr ernster werden konnte. Das bedrängte Weib bat ihn händeringend um Rath, was zu thun sei, daß der Tobte davon und der Lebendige ins Haus käme? Es sei ihr so unsagbar bange ums Herz, sie wisse sich all' das, was jeht vorgehe, nicht zu deuten. Man möge ihr doch sagen, was das wäre!

"Meine liebe Wahnfredin," entgegnete ber Bart vom Tärn, "Du willft, daß ich Dir fage, was Du schon weißt. Dein Mann ist angeschuldigt, den Mord begangen zu haben."

Sie hörte es und schwieg. Sie stützte sich mit ber Hand an die Tischecke, sie sah dem Mann ins Auge und sagte gelassen und leise: "Aber wahr ist es nicht." Er merkte es kaum, daß die so ruhig scheinende Antwort eine von Angst und Pein durchzitterte Frage war.

Der Bart versette: "Seute kann noch nichts gesagt werden. Noch ift ber Wahnfred in Sicherheit, aber man weiß nicht, wie lange."

"Nur wo er ift, will ich wiffen!" rief fie und hob die gefalteten Hände.

"Er ist in guter Hand, in Freundesschut, das magst glauben. Mehr kann ich nicht sagen. Sie verfolgen ihn. Schon in der nächsten Stunde können sie an Deine Hansthür schlagen. Wahnfredin, Du und Dein Knabe, Ihr müßt eilends fort, sonst schleppen sie Euch ins Elend. Das Gericht ist nicht mehr das Gericht, es ist wahnsinnig vor Wuth, es

will Trawies zu Grunde richten. Guch würden fie als Geißeln peinigen, bis er, den fie suchen, selbst hervorspringt. Bahnfredin, Ihr müßt mit mir hinein zu den Tärnwäldern. In meinem Hause will ich Euch verbergen."

"Dort ift auch Er?" fragte fie mit heißer haft, "nicht wahr, lieber Bart, bort ift auch Er?"

"Macht Guch nur raid bereit. Wenn fie uns treffen, jo find wir Alle verloren."

"O mein Gott, dieses Haus, dieses liebe Haus jest auf einmal verlaffen! Sie werden es zerstören, sie werden es niederbrennen!"

"Niederbrennen!" versetzte der Bart vom Tärn, und seine Stimme hatte plöglich einen fremden Klang, "niederbrennen! — Wahnfredin, thue das selbst. Das Haus, das die Boreltern Deines Mannes gebant haben, das Haus, in welchem Ihr Guer Glück habt gelebt — lasse es nicht von rasenden Feinden zertreten, opfere es selbst, opfere es den Klammen!"

"Wie könnte ich bas thun, Ihr Heiligen Gottes!" rief fie.

"Ja, noch was Anderes!" fuhr der Bart leiser, aber nicht weniger erregt fort. "Wenn das Haus niederbrennt: — natürlich geschah es zufällig, ein Unglück, die Leute entkamen bis auf ihn — den Wahnfred — verstehst Du?" der Mann deutet auf die Leiche, "dieser wird verkohlt gesunden im Schutte,

und morgen geht es um in Trawies und in Neubruck und in Oberkloster: Der Schreiner Wahnfred ist verbrannt! Bielleicht hat er sich's selbst gethan. Sie stellen das Suchen ein und Dein Mann ist gerettet.

"Es mag ja sein, es mag gut sein, aber weiß Gott: ich thu's nicht, ich kann's nicht thun!"

"Stelle es Dem anheim," fagte ber Bart und beutete, man wußte nicht, nach dem himmel ober nach seiner Stirne.

Nach einer Stunde hatte er es so weit gebracht, daß die Wahnfredin und der Knabe Erlefried in ihren Winterkleidern vermummt an der Hausthüre standen. Während er noch auf den Dachboden stieg — vielleicht um von dem Fenster des Thürmchens aus zu sehen, ob nicht schon Verfolger nahten, vieleleicht aus anderem Grunde — brach, das Weib vor Schwerz an der Schwelle zusammen.

"Wer hätte es vermeint," rief sie aus in Klagen, "daß es so so sollte kommen! und jäh, wie der Blitz vom Himmel! Jetzt, im kalten Winter, fort in den Wald! Und wenn erkommt, verfolgt, gehetzt, um sich ubergen, sindet er sein Kind, sein Weib, vielleicht sein Haus nicht mehr. Nein, ich kann dich nicht verlassen, du liebes Dach, das Er mir hat gegeben. Gottes Segen ist gewesen an dieser Thür, an diesem Tische. Hier habe ich ihm das Kind geboren; an diesem Herden, um das Fener herum sind wir oft gesessen in stillen Freuden und

haben nicht gewußt, wie glücklich wir waren. Wie ist's mein Traum gewesen, bereinst in alten Tagen der Ruhe zu pstegen in diesem Hause, neben mir den lieben Mann in weißem Haur, zufrieden und heiter und fromm, und um uns die Kinder unseres Kindes. Dann gehen wir schlafen, und sie leben sort unter ihrer Eltern Dach, von Großeltern, Eltern, Kindern und Enkeln ein einziges langes Zeben . . . . Und jest ein Schlag, daß Alles, Alles hin ist, auf einmal! — O du mein getreues, mein süßes Haus, an jedem Stein deiner Festen, an jedem Ragel deiner Wand hängt mein Leben. Mußich fort von dir, du mein getreues, mein liebes Haus!

"Wahnfredin, gieb Dich d'rein," fagte ber Bart und ftand bereit, ju geben.

Sie fuhr fort: "Die Tobten, wenn sie Aschen werben, fie stehen wieder auf. Das Haus, wenn es Aschen wird, sehe ich nimmermehr."

"Gieb Dich d'rein, Wahnfredin. Es dunkelt schon ber Tag und sie kommen noch heute. Denk' an Deinen Mann; das kleinste Zögern noch, und es ist sein Berderben. Nicht nach dem Hause wird er fragen, das ist wieder zu gewinnen, nur nach Euch, nach Weib und Kind, und diese will ich retten!"

Er suchte sie mit fortzudrängen. Das Weib tauchte noch ihren Finger in das Waffergefäß, welches am Thurpfosten hing, und sprengte einige Tropfen in die Stube, und sprengte einige Tropfen auf die Leiche des alten Lull und rief: "Du alter, armer, glückseliger Mann, Du bist der Letzte d'rin. Gott walt's! Gott walt's! "

Sie sprang aus dem Hause. Der kleine Erlefried torkelte ihr nach, er war halb betäubt von dem Jammer der Mutter. so hatte er sie, die stille, die milde Frau, noch niemals gesehen. Sie hatte nie geweint, und jest rieselten die Thränen heiß und unablässig nieder von ihren langen Wimpern. Der Bart ließ sie still gewähren, er wußte, dieser klagende Schmerz war milder, als der stumme . . .

Rasch schritten die Drei gegen den Fluß hinab, um die Brücke zu erreichen. Unter ihren Füßen knisterte der Schnee, es brach eine kalte Nacht an. Als sie über die Brücke gingen, hielt sich der kleine Erlefried an das Aleid des Bart, deutete in die Trach und flüsterte: "In diesem Wasser da unten rinnt Blut!"

Es war der Spiegel des Abendrothes. Das Weib des Wahnfred hielt ihr Kind am Arm und haftete fort und war stumm, und blickte nicht mehr zurück.

Jenseits des Fluffes wendeten fie sich einer Bergsichlucht zu, durch welche ein armseliger Steig hinansführte gegen die Wälder des Tärn.

Der Bart blidte mit erwartungsbollem Auge gurud auf bas haus am Geftabe. Noch war ber

Frieden des Todes im schattigen Ban, da erhellte sich plöglich eines der Dachsenster mit rothem Scheine. Bald erglühte auch das zweite, und jest brach der stammende Qualm herbor. In lichten Zungen rieselte es hin über das Dach und lohten die Feuerfahnen auf in den abendlichen himmel. Noth erglühten die Schneeselber rings um, und die schneesen Bäume. Und immer voller wurde die Flammengarbe, bis das haus des Schreiners Wahnfred in einer seurigen Fluth stand.

Im Thalewar Pferbegewieher und Waffengeklirre. Der Trach entlang von Neubruck her gegen Trawies sprengte ein Trupp von Reitern.

Um Mitternacht ging der Mond auf und der Kirchthurm zu Trawies mit seiner lichten Mauer und dem glänzenden Schindelbache ragte in diesem Scheine wie eine stille Gluthsäule empor über den schlafenden Häusern.

In solchen Stunden sind nur die Wäffer laut, und wachsam ist das Ohr in stiller Nacht, da es in die Rechte des Auges tritt.

Außer dem Rieseln der halb eingeeisten Trach knisten im Thale vier wandernde Füße. Sie treten leise auf den Schnee, denn sie fürchten das wachsame Ohr. Zwei Männer, mit Bündeln bepackt, mit Stöcken, Einer auch noch mit einem Schuße

gewehre bewaffnet, sind aus dem Gehöft des Gallo Weißbucher geschlichen und eilen nun thaleinwärts gegen den Trasank. Erst als die rothe Nadel des stirchthurmes hinter einer Berglehne verschwunden ist und die letzten Hütten zurückgeblieben sind, bleiben sie ein wenig stehen, stützen die Stöcke unter ihre Rückenbündel. Der Gine machte tiese Athemzüge und sagte: "Mein Gallo, was doch die freie Luft Gottes wohlthut!"

"Das glaube ich," versetzte der Andere, "und bie freie Luft Gottes, die wirft nun genugsam trinken können."

"Weiß es wohl," sagte der Gine, "daß ich nun in den Ritscherwald hinauf muß, aber einmal hättet Ihr mir mein Gestadehaus noch vergönnen mögen. Ihr wißt es so wenig als ich, ob ich es in späterer Zeit noch einmal sehen werde."

"Dein Gestadehaus," entgegnete der Gallo, "das wirst Du — doch mein Nath ist, wir gehen weiter. Bei der Rabentirche d'rinnen mögen wir rasten, und dort will ich Dir auch erzählen, was sich die letzten Tage her d'raußen im Gestade zugetragen hat. Es ist hart für mich, daß ich es Dir sagen muß. Härtersteilich noch für Dich, daß Du es ertragen mußt. Aber das Härteste ist das nicht. Gehen wir."

Und sie gingen. Der Schlittpfad wurde immer schlechter und hörte endlich ganz auf. Nur die einzigen Fußspuren irgend eines Solzschlägers zogen sich noch eine Strecke hin, dann bogen auch diese seitab, und da blieb der Fenerwart stehen und murmelte: "Das ist mir unlieb, hier dürfen wir nicht weiter. Jest bleibt uns nichts Anderes übrig, wir müssen auf dem Wasser gehen, daß keine Spur bleibt."

Und sie schritten auf der hier gänzlich eislosen Trach von Stein zu Stein, wie solche aus dem gischetenden Wasser hervorstanden. Oft mußten sie sich mit den Stöcken von Klotz zu Klotz schwingen, oft glitten sie in der Dunkelheit auch zur Tiefe. Das Rauschen des Bergkusses war so gewaltig, daß sie ihre eigenen Tritte nicht vernahmen.

Endlich war die arge Strecke zurückgelegt und sie standen in der finsteren Felsenhöhle, die Rabenstirche genannt. Hier zündeten sie Reisig an, und während die Flammen aufloderten an dem rauhen, flüstigen Gewände, an welchem einst der Sid der Berschwörung wiederhallt hatte, blickte der Schreiner vom Gestade mit seinem schreckbar blassen Gesichte fragend auf den Feuerwart.

Und dieser sagte: "Mein lieber Wahnfred! Dashier an dieser Felsenkluft ist Dein Name hervorgeshoben worden, und in diese Felsengruft mußt Du Deinen Namen jetzt begraben. Da unser Weg an dieser Söhle vorüberführt, so vernimm es hier. Dein Opfer für Trawies ist schwer, aber es wird Dir erstattet werden. Gestern Abends ist draußen am

Gestade das haus des Schreiner Bahnfred nieder= gebrannt."

"Was fagst Du?" rief der Andere dumpf, "mein haus?"

"Ift Afche. Man baut es wieder."

"Und die Meinen ? Feuerwart, die Meinen ?"

"Sind gludlich entkommen bis auf ihn — ben Bahufred. Der ift mit berbrannt."

"Was sind das für Worte, Gallo?"

"Du verstehst sie bald. Während Du in meinem Keller verborgen warst, ist ber Satan nicht müßig geblieben; er hat allen Verbacht auf Dich und Dein Haus zusammengetragen. Wir hätten Dich und Dein Weib und Kind nicht anders zu retten vermocht, als daß wir Dein Haus niedergebraunt haben und bie Knochen des Pfründners Lull, die im Schutt gefunden werden, für die Deinen ausgeben."

"Die Knochen des Pfründners? Wer hat ihn umgebracht?"

"Geh, Freund, das Morden wird doch weiter nicht eingeführt in Trawies. Der Lull ist von selber gestorben. Dein Weib und Kind hat der Bart mit in die Tärnwälder geführt. Zur Sommerszeit kannst sie sehen, aber jett nicht. Jett mußt Du in die Wildniß kriechen, so tief Du kriechen kannst, daß keine Spur von Dir ist, dis die Späher wieder Alle davon sind. Deinem Weibe werde ich Nachricht von Dir bringen; sei unbesorgt. Ich muß Dich hier verlaffen, daß ich noch in der Nacht heimkomme. Du bleibe hier bis jum nächsten Abend und berbirg Dich. Und wenn es morgen Abende bammert, fo mach' Dich auf, Du brauchst eine lange Racht, bis Du ju Deinem neuen Saufe tommft, das hinter bem Rücken des Riticherwaldes fteht. Du fennft die Rlaufe am Donnerftein, wo bor Zeiten Ginfiedler haben gelebt. Du bift ja mit uns gewesen, da wir bor etlich' Jahren den Letten herabgetragen haben auf den Rirchhof. Un feiner Statt gieh' Du in die Rlause; Dir ift bas Ginfiebeln nöthiger, wie allen Mönchen auf der Belt. Bas Du bon diefen Lebens= mitteln tragen fannst, das trage mit Dir, das Undere vermahre in diefen Klüften und hole es nach Bedarf! Ich will Dir Mancherlei noch hieherschaffen, was Du nicht entbehren tannft. Aber richte es fo ein, daß Du zwei Nachte haft, eine gum Bergang und eine jum Rudgang. Daß Dich Riemand fieht, bis Deine haare lang find und Dein Mantel und Deine Geftalt verandert ift! Und wenn es Beit ift und Du gurudfehren barfft, fo wirft Du in biefer Felsenspalte Nachricht finden."

"Wo aber, mein lieber Gallo, wo foll ich die Rachricht finden, wenn bis dahin die Felsen verwittert sein werden?" so fragte Wahnfred.

"So hart mußt Du Dir's nicht legen," antwortete ber Feuerwart, "bis die Wiesen grün werben, ver= hoffe ich, Dich hier unten wieder zu sehen." "Mann! Hier hast Du ein Wort gesagt, das Du selber nicht glaubst. Nimm es zurück. Du weißt es, Ihr Alle wißt es, was es mit mir ist. Die Wiesen werden siebenmal grünen und siebenmal welken, und die Nachricht wird sich in dieser Spalte nicht sinden. — Der Wahnsred ist todt und er wird nimmer lebendig. Ihr habt ihn umgebracht."

"Ich kann mir's wohl denken, wie Dir jetzt sein muß, und verzeihe Dir das Wort. Nur das sollst Du nicht vergessen: was Dich getrossen hat, das hätte jeden Anderen von uns tressen können. Wohl ich din der Zuversicht, daß — wäre auf mich das Los gefallen — auch Du mich verborgen und gehütet hättest in Deinem Hause, daß Du mich begleitet hättest zur nächtlichen Weil', und mir Lebensebedarf getragen. — Du könntest nicht anders hier stehen, und nicht anders reden, als wie ich."

"Alage ich benn?! Gleichwohl Ihr sagt, so oft ich es nur hören mag: Bas ich gethan, das läge auf Eurem Gewissen — mag sein, aber leiden muß ich es. Mein Gewissen wird nicht geringer, und wenn Ihr zehnmal mitgemordet habt. Ich weißes, mit mir und meinem Gott habe ich allein fertig zu werden; und ich werde es, ohne daß ich Ginen von Euch noch einmal brauche."

"Wahnfred, fo bitter gehft Du von mir?"

"Zum Henker hat mich das Los gemacht; aber zum Knecht und Wicht habt Ihr mich gemacht." "Ich möchte wiffen, wie Du bas meinft."

"Habe ich Euch gebeten, daß Ihr mich im Rübenkeller gefangen halten folltet? Dabe ich Euch gebeten, daß Ihr mich in die Wildniß stoßen möchtet? Aber weil Ihr gefürchtet habt, ich könnte selbst zum Gericht gehen wollen und mich anzeigen und Guch verrathen, so habt Ihr mich eingesperrt wie einen Roßdieb und schafft mich jetzt bei Nachtzeit über die Grenze, als wie wenn ich in Trawies mein Lebtag nicht daheim gewesen wäre. Wist Ihr's denn so sicht, als der Büßertod? Dann wist Ihr mehr von mir, als ich selber; ich weiß es nicht, ob ich dem Hochgerichte lange ausweichen werde."

"Und uns Alle zu Grunde richten!" rief der altc

Mann in großer Erregung.

"Ha, wie Ihr zittert um Eure Haut!" lachte der Wahnfred — wie hohl sein Lachen klang! "Was hilft es aber, wenn ich Guch mit mir reiße? Dann sallen leicht an die vierzig Köpfe in Trawies und ich glaube, der Gine ist mit Ginem vollauf bezahlt?"

"D Gott, Wahnfred, bedenke, sie werden sich nicht begnügen, Dich mit einem Streiche zu tödten, sie werden Dich zu Tode foltern, bis sie Deinen letzten Tropfen Blut und Dein Sterbenswort haben!"

"Co komme, Fenerwart," fagte der Schreiner, und suchte ben Mann gegen ben Ausgang ju gerren,

"tomme, und stürze mich in die Trach hinab. Dann bift aller Sorgen ledig."

"Du bift von Sinnen! Bahnfred! Im Namen Deines Beibes, im Namen Deines Knaben beschwöre ich Dich, fliehe und erhalte Dich!"

"Mein Beib! Mein Kind!" fo fchrie ber Schreiner auf, schlug die beiden hände an feine Stirne und stöhnte laut, bis ihm die Thränen über die Wangen rannen.

Das Fener war in sich zusammengebrochen. Die Kohlen knisterten noch und wanden sich wie glühende Schlänglein. Der Gallo Weißbucher stand da und rang nach Worten, daß er den Unglücklichen tröste und versöhne. Zutiefst fühlte er es, wie er, wie Trawies diesem Manne in Schulden war. Zwei Berbrechen sammeln sich wucht- und wehevoll auf der Gemeinde Haupt — der Todte dort, der Untergehende hier...

Nach einer Weile war Wahnfred ruhig und gefaßt. "Gut, gut, ich will leben," sagte er, "so schwere Schuld sühnt nicht der Tod, nur das Leben . . . Geh' heim, Fenerwart, und Eines: vergessen lass' mich sein. Sage es den Anderen: Ich verschreib' Euch keine Schuld, aber vergessen laßt mich sein! — Weg von mir, Du fremder Mann, hinweg!"

Mit den Sanden abwehrend, sprang er aus der Sohle — und der Fenerwart hat ihn nicht mehr gesehen.

Suchend ging der Gallo lange hin und her. Nichts vernahm er, als das Brausen der Trach, und über der Waldschlucht her schimmerten im Mondlichte die Felsen des Trasank.

Eine Bangniß auf der Seele, die er bisher nicht gekannt hatte, wanderte der betagte Mann die unwirthlichen Bege seinem Hause zu. Müde und gebrochen kam er heim, sich sehnend nach dem Ruhebette. Das jedoch sollte ihm heute nicht gegönnt sein.

Schon in der Ferne vernahm er von seinem Hofe her Lärm und Lichter in den Fenstern. Auch draußen im Dörfchen waren die Leute auf und es war eine ganz seltsame Unruhe im Thal. Pferdegewieher und Waffengeklirre erscholl, wie sonst noch nie zwischen diesen Wäldern. An den Wegen slimmerten Laternen hin und her.

Das Haus des Fenerwart war besetzt von Landsfnechten. Andere durchsuchten die Wohnung und das Gehöfte und verlangten von der Hausfran und von dem Gesinde den Gallo Beigbucher. — Er ist nirgends zu sinden, er ist gestohen, er ist mitschuldig.

Zum Glüde kam er und fragte strenge, was man von ihm begehre?

Die Gegenfrage war, wo er sich in der Nacht herumantreiben hätte?

Er antwortete, darüber fei er keine Rechenschaft schuldig, und wenn er aus fei, um als Bormann

ber Gemeinde in den Hänsern von Trawies nach dem Mörder zu fahnden, so sollten sie ihm wohl cher dankbar sein, als auf so grobe Art begegnen, Die Waldgemeinde Trawies sei noch ein Ort, wo ergraute Männer respectirt zu werden psiegten.

Darüber zu verhandeln fei jett keine Zeit. Der Gallo Beigbucher musse mit nach dem Gestade. Dort habe sich der muthmaßliche Berbrecher mitsammt seinem eigenen Hause verbrannt.

Ja, so hieß es allbereits, ber Schreiner Wahnfred sei verkohlt bis auf die Knochen aus dem Schutte gezogen worden.

Aber es waren zu viele Herren aus Reubruck und Oberklofter und felbst von weiteren Orten und Städten da. Die Untersuchung ergab, daß die kleinen, vertrockneten Knochen mit den zahnlosen Kicfern nicht die des großen, jugendlichen Mannes sein konnten.

"Diefes Opfer umfonst!" flüsterte der Bart vom Tärn dem Feuerwart gu.

Nun wurde nach dem Schreiner begehrt und seiner Familie.

"Bo follen wir die Leute finden?" sagte der Firnerhans. "Benn mir die Hütte niederbrennt, ich besinne mich nicht lange heutzutag', was in Trawies zu machen ist: ich schneide mir einen Hagebuchenen und wandere aus. Biel anders wird's auch der Schreiner nicht gemacht haben. Suchet draußen auf

der Landstraßen unter dem Bettelvolf, auf gut Glück vielleicht in einer Zimmer= oder Schreinerwerkstatt zu Neubruck — was weiß ich!"

Da saß auf schwarzem Hengste ein finsterer, bärtiger Reitersmann. Der griff mit der Linken Hand an's Schwert, die rechte ballte er zur Fanst und knirschte gegen die Männer von Trawies: "Bei den Himmlischen und bei den Höllischen! Daß binnen vierundzwanzig Stunden der Mörder mein ist, das bürgen mir Eure Köpfe!"

"Seit Menschengedenken hat es im Thale der Trach noch nicht so viele Raben gegeben, als in diesem Winter."

"Wie kann es anders fein, feit man zu Trawics die Todten nicht begräbt!"

"Was wird das für ein Christfest werden? Trawies ist belagert wie ein Räubernest, das sich nicht überliefern will. Heute steht unter jedem Baum ein Scherge."

"Und morgen hängt auf jedem Baum ein Baner!"

So sprachen die Leute, die des Weges kamen. Darunter einige der ältesten Männer, die vorgerusen waren, "bei Bermeidung der Ginbusse von Hab und Gut im Pfarrhofe zu erscheinen".

"Wenn ich bom Pfarrhof höre, steigt mir schon allemal der Graus auf," brummte Uli der Köhler.

Mofegger. Der Gottjucher.

"Das hätten wir ganz anders machen follen," meinte der Firnerhans, "aber sein Lebtag: die gescheiten Gedanken und die krummen Ross' hinken hinten drein. Wir hätten es mit dem Pfarrhof machen sollen, wie draußen mit dem Schreinerhaus. Der Herr wäre dabei ums Leben gekommen. Ein Unglück. Wer kann dafür!"

Gin paar Landsknechte mit ausgestreckten Messern traten dazwischen und bedeuteten den Männern, daß sie sich zu gerstreuen hätten.

"Und ich weiß es," fagte der Köhler, "daß wir in den Pfarrhof berufen find zur Ber fammlung." "Auf der Straße ist das Zusammenrotten nicht

gestattet! Auseinander!"

Der Firnerhans erhielt einen Stoß mit dem Gewehrkolben, da sprang er mit einem wilden Fluche auf den Hächer los; es entspann sich ein Gebalge zwischen den Bauern und Soldaten und als sie außeinandergestoben, lag der Hans hingestreckt auf dem blutigen Schnee; er raffte sich erst allmählich wieder auf und schleppte sich in das Wirthshaus und befeuerte die Leute zum Kampfe gegen die Tyrannen. Die llebrigen wurden in den Pfarrhof getrieben, in die große Stube gethan und vielsach bewacht, dis die Herren erschienen.

Die herren des Gerichtes mit schwarzen Mänteln über der Amtsuniform und den Waffen. Auch Priester waren darunter, und diese schienen den

Borfit gu führen. Die meiften maren blag und faben finfter drein, und ihre langen Barte gudten bei jeder Bewegung ihres Mundes. Giner mar fo feist und die Miene seines Angesichtes derart ver= fettet, daß nicht zu unterscheiden war, ob dieselbe ebenfalls ftrenge fein ober lächeln wollte. Indes ichien die Glut feiner breiten Bangen und feiner mit ichwarzem Rappchen bedecten Stirne nicht Bornrothe ju fein, fondern eber bantbar bon dem Genuffe der flüffigen Gabe Gottes herzurühren. Wie bei den Frommen nichts ohne 3wed ift, felbst das Schmerbäuchlein nicht, so diente dieses hier als Riffen für ein goldenes Rrenz, bas an einer goldenen Rette von den Schultern niederhing. Denn der wohlbeleibte Herr war der Bralat von Oberklofter. Er jag hinter bem grünen Tisch auf massibem Lehn= feffel. Ihm gur Seite ftand ein schlanker jugendlicher Briefter ohne Bart und mit furggefdnittenem Saar. Seine tiefliegenden Angen waren grau wie ein Rebeltag, in welchem man nicht feben fann, ob die Sonne im Auf- oder Untergeben ift. Um die Winkel seines Mundes spielten fich die Ringe, die wie ein erzwungenes Lächeln ließen. Diefen herrn nannten fie den Bater Dominicus. Er faß nicht auf feinem Stuhle, in feinen Bewegungen zuckte die Ungeduld.

Auf dem Tische stand ein Christustrenz und lagen Papiere. Als nun die Männer versammelt und die Thuren besetzt waren, murmelte der Bater Dominicus die Worte; "Im Namen des dreieinigen Gottes!"

Hierauf nahm eine der Gerichtspersonen die Protokolle und begann zu lesen. Sie las eine Stunde und länger, und den Männern von Trawies zuckten dabei hänsig die Angenbrauen und die Fäuste.

Als die Schrift zu Ende war und der Vorleser noch einen eiskalten Blick auf die Bauern geworfen hatte, nahm der weißbärtige Oberrichter von Neubruck das Wort und sagte: "Ihr habt es gehört!"

Alles lautlos.

"Ihr habt es gehört, Männer zu Trawies, daß Ihr fdulbig feid an dem Tode Eures Seelenhirten. Gottes Stimme hat gesprochen. Das Bolf von Trawies ift verhört, jede Aussage ftreng geprüft worden und es hat fich das erwiefen, mas herr Franciscus, der gottlos Erschlagene, uns so wiederholt mitgetheilt hat und dem wir leider nicht voll= ften Glauben ichenken wollten, weil wir an ben Behorsam unserer Bauern feit jeher gewöhnt find. Mun ift es sonnenklar, Ihr feid Rebellen. Ihr habt die Berordnungen Gures Serrn mikachtet, ihm den Gehorsam verweigert in geiftlichen und weltlichen Dingen. Ihr habt vielerlei Anstalten getroffen, Guern bon hoher Obrigfeit Euch gunächst bestimmten Borgesetten zu entfernen und, da biefes nicht gelingen wollte, auf Mittel gesonnen, ihn auf andere Beise aus dem Bege gu ichaffen. Seute tann es Reiner

mehr lengnen, daß der Mörder unter Euch ist, daß Ihr ihm Borschub geleistet habt bei seiner That, daß Ihr ihn verborgen haltet. Da die Hausuntersuchungen fruchtloß waren, so ist anzunehmen, daß der Mann frei unter Euch steht." Run erhob der Oberrichter seine Stimme: "Ihr Aeltesten der Gemeinde, Keiner von Euch kehrt in sein Haus zurück, bevor Ihr den Mörder genannt und ausgeliesert habt!"

"Berrath!" schrie eine Stimme aus den Angeflagten, "vom Gerichte selbst verrathen! Abgefangen

wie herrenlofe Sunde!"

Die blinkenden Spiege der Landsknechte ftanden gur Thur herein.

Der Richter stand bewegungslos. Als die Auhe wieder hergestellt war, rief er: Im Namen der Gerechtigkeit des himmels und der Erden! Ihr Männer, deren Haare grau geworden sind im Dienste Eurer Gemeinde, beschworen seid Ihr, Eure Heimat nicht selbst treulos zu Grunde zu richten. Das Gericht hebt sein Schwert über ganz Trawies Schützt Euch und Eure Mitgenossen — liefert den Mörder auß!

Nun drängte sich aus dem Knänel der Männer der Aelteste hervor, Gallo Weißbucher, genannt der Vormann und der Fenerwart. Auf seinen Stock gestützt — denn es bebten ihm die Knie — trat er hin vor die Herren und sprach:

"Bas bei uns geschehen ift, bas — hohes Gericht — bift Du felber Schuld. Wir haben Dich

gebeten, den Mann, der nicht für uns war, bon uns zu nehmen. Du haft uns zu Sohn den Bescheid burch ihn felbst ertheilt. Wir ju Trawies find freie Bauern gemefen feit altersher, und lieber, benn wir der Willfür Rnechte find, gehen wir ju Grunde. Er hat uns getreten und verschmäht, er hat uns die alten Rechte an Bald und Beide verweigert, er hat unfere Ernten nicht geschont, er hat unfere altehrwürdigen Sitten verlett. Bar's aus Trot. aus Bequemlichkeit, aus Feindseligkeit: Manchem hat er das Sacrament vorenthalten und die Weggehrung auf dem Todtenbette. Macht auf die Augen! Un diefen Wänden fteht feine Lebensgeschichte geichrieben: Sirichgeweihe, Sundspeitschen und Cbersgähne, Schlagringe und beim Donnerer! - noch vollgespidte Beidtaschen. Bo fonft bas Ciborium hing, baumelt jest der Sirichfänger. Bo fonft das Evangelium lag, findet Ihr die Spielkarten. Und Der war uns gum Borbild gestellt! Mit diesem Menschen hatten wir leben und fterben follen!! Webt uns einen gerechten Berrn, gebt uns einen Briefter, wir find redliche Unterthauen und aute Chriften. Lagt uns frei fein, und wir werden treu fein — aber das, was geschehen ist, berenen wir nicht!"

"Das Gefiändniß läge vor," flüsterte ber Pater Dominicus dem Schriftwart ju.

Der Oberrichter fagte: Ich forbere Guch jum legtenmale auf, liefert ben Mörber aus!"

Der Fenerwart stürzte zum Tisch, erfaßte das Erncifix und rief: "So wahr sie unsern Heiland, einen Unschuldigen, ans Kreuz geschlagen haben: wir liefern ihn nicht!"

"Gieb weg das Krenz," sprach der blasse Pater, sprang einen Schritt vor und wand dem Manne das Crucifix aus der Hand. "Bei diesem heiligen Bilde haben wir geschworen, den Tod unseres Mitsbruders an Euch schwer zu düßen. Der Pöbel will übermüthig werden, da ist es hoch an der Zeit, ein Exempel aufzustellen, wie Empörung endet."

"Der Pfaff nimmt uns das Kreuz weg!" schrie ein knorriger Walbmensch. "Niederschlagen! Niederschlagen!"

Ginige stürzten troß der Abwehr des Feuerwartes hin auf das Richtercollegium, warfen den Pater zu Boden und brachen in seiner Hand das Erucifig entzwei, ehe noch die Landsknechte zur Stelle waren.

"Aus und vorbei ift's!" rief der Fenerwart händeringend, während die Kolben frachten, die Spieße schrillten und ein Schuß aufblite über den Köpfen der schreiend und polternd hin- und her-wogenden Menge.

"Nieder, nieder mit Allem, was Bauer und Hund ist!" rief es im bedrängten Richterkollegium. Und nun hob ein grausames Gemenge und Gemehel an. Zu groß war das Gedränge, als daß die Söldner ihre Waffen frei gebrauchen tonnten: die Bauern arbeiteten mit den Fäusten und kurzen Schlagern ersolgreicher. Mancher Behrmann röchelte durch seinen mit knochigen Fingern zugeklemmten Hals, mancher der Häscher stöhnte auf dem Fußsboden unter dem Knie eines wüthenden Trawiesers. Als die Bauern inne geworden, daß für sie nichts mehr zu verlieren war, ließen sie ihrer Buth freien Lauf und drängten immer stürmischer gegen die Richter ein, die nur mit Noth von den Söldnern beschützt werden konnten.

In benselben Augenbliden brach auch draußen ein wilbes Lärmen los, und zu ben Fenftern flogen Steine herein.

"Schließt die Thore ab!" hörte man den Oberrichter noch schreien, während das sich draußen verssammelnde Bolk laut und lauter nach Einlaß verslangte. Der Fenerwart beschwor seine Mitgenossen im Zimmer, beschwor durch das Fenster die ausgeregten Rotten vor dem Hause um Mäßigung. Schier umsonst. Auf den Fußdielen sloß das Blut, der grüne Tisch war umgestürzt, die Schriften wurden von krampshaften Händen zersetzt, die Stücke flatterten in der Luft. Bater Dominicus, der Ausaugs zumeist Bedrohte, hatte sich mit Hilfe zweier Söldner wieder freizumachen gewußt; nun war er auf einen Bandkasten geklettert, wo er den Erzengel Michael anrief gegen diese höllische Wente.

Selbst der Präsat war bebender geworden, als man hätte vermuthen können, er verschanzte sich in einer dunklen Ede hinter ein Betpult und sein Angesicht war in Schreck und Angst gar ausdrucksvoll gesworden. Der weißbärtige Oberrichter von Neubruck blieb unter Allen der Auhigste. Da er sah, daß die Bauern entwaffnet waren, so warnte er die Soldaten, ohne besondere Noth von ihren Wassen Gebrauch zu machen. "Diese ta!" rief er, "bürsen mir nicht gemordet, sie müssen gerichtet werden!"

"Morgen, Ihr Walbhunde, liegt Ihr ausgestreckt auf ben Folterbanken; da werden wir noch gütig miteinander reden."

So ber vom Schredt fich wieder erholende - Schriftwart.

Da erscholl der Huf: "Fener!"

"Der Pfarrhof brennt! In die Holgkammer haben fie Fener geworfen!"

Mis die Thure aufflog, brang icon ber Rauch herein und an bas Ohr ichlug bas Gepraffel ber brennenden Sparren.

"Keiner hinaus, bevor die Rebellen gefeffelt find!" befahl der Richter.

Da begann das Ringen von Reuem, und zwischen Rauch und Flammen haben die Aeltesten von Trawies ihren Rest von Freiheit verloren. Die Arme an den Rücken gebunden, so wurden sie die brennende Treppe herabgezerrt und ihnen folgte, als der Letzte

aus diefem Saufe - auf ber Bahre von Söldnern getragen - ber Leichnam bes Erichlagenen.

Rings um das brennende Haus johlte die Menge, Männer, Burschen und Jungen der Umgebung, auch zeternde Weiber darunter, auch Gesindel, das überslaut von Befreiung schrie und insgemein nach Bente spähte. Plöglich knallten Schüffe. Eine Dirne skürzte zu Boden mitten in der Rotte, und als die Andern sahen, daß vom Gebäude her, und dort vom Thale hersauf, und dort vom Walde herüber Häscher mit gezückten Wassen. Aber sie waren umrungen, bereits eingeschlossen, der niederwirbelnde Rauch raubte den Blick nach etwaigen Auswegen, da war ein Geschrei und ein Gewinsel, und Alles sloh der Kirche zu, um sich in ihren Mauern zu verbergen.

"Wohlan," sagte ber Oberrichter, "biese Mauern sind fest. Führt mir auch die Gefesselten hinein und verschließt das Thor."

So geschah es. Und als der Abend dämmerte, war ein wunderlich Bolk versammelt im Gotteshause zu Trawies. Es schrie, es fluchte, es drohte. Es rief die Bilder der Heiligen an gegen die auf sie hereindrechende Gewalt. Giner erfaßte den Strick und läutete Sturm. Gin Anderer sprang auf den Blasebalg, sprang auf die Orgel, daß sie in schrilkem Tone aufschrie. Und zu den Fenstern leuchtete der Brand des Pfarrhoses herein

Der Feuerwart stand am Tische der Communion und starrte auf den großen dunklen Flecken des Steinpflasters. Solche Frucht trägt diese Saat. Er ahnte nicht, daß all' das erst der Ansang war, der Ansang von Geschehnissen, an denen Trawies sterben und verderben sollte . . .

Die verhängnißvolle Nacht brach an.

Unter der Linde, die am Friedhofe ftand, be= . riethen die Berren aus Reubruck und Oberklofter und bon weiter ber, was nun ju thun fei. Der Borichlag, den hohlen Todtenschädel des Erschlagenen, von der Gemeinde dreimal mit Gold füllen zu laffen. wurde nicht angenommen. Mit Gelb fich in den Frieden einkaufen, das tann den Leuten gu Trawies nicht gewährt werden. Giner war dabei, der stand auf eines Menschen Grab und hatte eines Tenfels Traum. Der fann nach, wie es mare, wenn jest bom brennenden Saufe ein Junken binüberflöge auf die Schindel des Rirchendaches. Die Anderen waren darüber Gins, daß die Rirche und das weltliche Bericht über diese Frevler, Emporer und Sochperrather die ftrenaften Strafen verhangen muffe. Sierauf bestimmten sie den Blan; er wurde nicht bier nen erfunden, er wurde nach dem, was anderwärtig geschehen mar, wo Frevel und Berbrechen von Ginzelnen oder von Berbindungen begangen worden,

anfgestellt. Zu jener Zeit hatte die Obrigkeit ihre Bollmacht nicht von Menschen — so war sie oft auch nicht menschlich; in jenen Tagen behaupteten die Herrscher, ihre Bollmacht von Gott überkommen zu haben und übten sie demnach mit einer Herzelosigkeit, die eines puren Geistes würdig gewesen.

Alls die Nacht hereingebrochen war, drangen Soldner in die Rirche, befreiten die Gefeffelten von ihren Banden, nahmen Jedem die Baffe ab, die er etwa mit fich führen mochte, und ftellten fich bann an beiden Seiten bes Altares auf, als gelte es ein Megopfer in Barabe, bas ju fpater Stunde noch gehalten werden follte. Zwei Lichter wurden angegundet am Altar. Dann ging die Thure ber Sacriftei auf und bereinschwantte, bon vier Mannern getragen, ber Leichnam bes Briefters. Auf ben Stufen, bort, wo er vor Tagen bom Beile getroffen gu Boden gefturgt war, wurde er niedergelaffen Sierauf tam in feinem langen, ichwarzen Rleide ber Bater Dominicus und brachte einen Reld, denn er gu Saupten des Todten ftellte. Und endlich tamen die übrigen Richter und Serren und stellten fich an bem Altare auf.

Die zusammengezwungene Menge war, als fie biefe Anftalten gesehen, gar still geworben.

"Was wird da werden?" fo flufterte Mancher ber Gefangenen bem Nachbar gu.

"Das ist das Gottesgericht!" sagte Einer zum Anderen.

"Das Gottesgericht. Sie suchen den Mörder. Jeder von uns wird hintreten müssen, und den Todten berühren. Wenn der Mörder ihn anrührt, dann wird die Wunde bluten."

"Gin unterhaltsames Schauspiel. Und wenn ber Mörder nicht ba ift?"

"So wird fie nicht bluten-"

"Ilnd wenn fie nicht blutet?"

"So ift der Mörder nicht da. Das heißt man Gottesgericht."

"Wird uns nicht gefährlich."

Das Murmeln unterdrückte sich, denn der Obersrichter ergriff das Wort und sprach:

"Ich bin ein alter Mann und — selbst ein Sünder — gran geworden im Richten, aber niemals ist mir ein Urtheil so hart angekommen, als heute. Ich verschließe mein Ohr vor meiner Junge, denn diese spreche im Namen der Gerechtigkeit. — Nach dem, wie die Dinge sind, ist es dem Gerichte nicht darum zu thun, das Werkzeug des Berbrechens zu bestrasen — dieses würde die Tortur uns leicht vermitteln —, sondern den Berbrecher. Der Bersbrecher aber ist hier das Bolt von Trawies. Noch strenger aber müßte der Richterspruch lauten, hätten ihn nicht Menschen gemilbert. — Männer von Trawies! Ihr werdet heute in langer Reihe das letztemal einen Umgang machen um den Altar Eurer alten Pfarrkirche. Und Jeder, sobald er an diesem

Lobten vorüberkommt, wird aus dem Kelche, der an seinem Haupte steht, ein mit Papier umhülltes Körnlein ziehen. Die Körner sind weiß und auf Gottes Felde gewachsen; aber zwöls liegen darunter, die sind schwarz. Wer eines von diesen Zwölsen hebt, der wird von heute in drei Tagen durch das Schwert zu seinem ewigen Richter gehen."

Jest schrillte ein Schrei aus ber Menge auf und die Leute fuhren durcheinander, "als wie die Schafe im Stall, da der Dieb nach seinem Opfer hascht", besagt die Handschrift, "sie sind aufgesahren und haben den himmlischen Herrn gerufen, gerüttelt haben sie an der Pforten, als wann die Festen sollten wanken, sie sind an die Wand gestoßen und haben wollen ihre Köpfe vergraben in das Gemäuer und haben so grausamblich den höllischen Erbfeind angerufen, das selbsten die Briesterschaft davor erbebet."

Nachdem das Toben soweit abgenommen, daß der Oberrichter mit Mühe wieder zu Worte kommen konnte, suhr er fort: "Daß Ihr sehet, wie das Gericht der Barmherzigkeit Gottes eine lange Hand gelassen, so wisset, daß weit mehr Körner im Becher liegen, als Eurer Köpse sind, und es — so Ihr trot allem der Schuld frei wäret — wohl möglich kann sein, daß sich Keiner die Verderbniß hebt."

Trat jest ber Fenerwart vor. Seine Gestalt war hoch aufgerichtet, die grauen Haare sträubten fich auf feinem Saupte, feine Sande maren ausgestreckt gegen bie Serren.

"Haltet ein!" rief er und seine Stimme klang hohl vor Grauen, "haltet ein, Ihr Männer der Gerechtigkeit, mit solchem Spiel an diesem heiligen Orte! Das ist der Kelch für unseres Heilands rosensfarben Blut. Schüttet die Lose weg! Die Lose weg!"

Er wollte jum Reld fpringen, ein Landsfnecht ftieß ibn gurud.

"Und wollt Ihr, so suhr er fort, "töden hier, weil getödtet ift worden: Da, da, faßt den alten Mann, der Gemeinde Vordersten, und löscht mit seinem Blut, was zu löschen ist." Mit gerungenen Händen stürzte er vor die Richter hin: "Ich bitt' Ench um den Tod, aber das Bolt laßt frei!"

"Steht auf," versetzte der Oberrichter kalt, und mischt Euch nicht ins Gottesgericht, alter Mann. Ihr seid des Griffes in den Kelch enthoben. — Wohlan, der Gang beginne. Mit dem die Gnade ist, der mag frei durch das Thor der Sacristei nach Hause gehen."

Gin Bint gegen die Söldner, und das Treiben begann.

Der Erzähler hätte vergebens nach Farben gesucht, um die Verzweiflung zu malen, von der er die Männer bei diesem Rundgange befallen zu sein wähnte, aber die Urkunde belehrt kurz und trocken: "Alsdann sie gesehen, es kunt nit anders sehn, sind fie gegangen und hat Männiglich erwogen: Trifft es mich, fo rait ich es für bas Sterben ab."

Schwer und finfter wie Ginberier fdritten fie um ben Altar, nahten fich dem Todten und gogen ihre Lofe, Mancher fprühte babei wilbe Augenglut auf ben Erichlagenen; Mancher auch wendete fich schauernd ab und fast graute ihm mehr vor dem todten Briefter, als vor feinem todtbringenden Relde; Mancher langte mit gitternder Sand in den Becher, Mancher mit tedem Griff, tropig fnirichend, als gelte es, bas Gefchick am Rragen ju packen. Dann wurde Reder por die Richter geleitet, feine fleine Beute ihm aus der Sand genommen und enthüllt. War das Rörnchen weiß, fo ichienen die Richter felbit aufquathmen und ter Blückliche wurde burch das Pförtchen ins Freie gelaffen. In der ftillen, weiten Sternennacht, wie jauchzte er auf, wie sprang er hin in jugendlicher Leichtfüßigkeit — und war es gleich ein altersgebeugter Mann — wie schwur er, bon nun an die Kirche von Trawies auf Stundenweite zu meiden und im grünen Balbe unter dem lichten Simmel Gottes feine Andacht gu perrichten!

Die wenigen Weiber, die mitgefangen worden waren, entschlüpften ungefährdet; doch schlugen sie die Sande zusammen über diesen seltsamen Gottese bienst und über den in Afche glühenden Pfarzhof, und liefen, Gebete murmelnd, davon.

Der Wegmann von der unteren Trach war der Erste, der in des Richters Hand ein schwarzes Korn legte. Als er es sah, pryllte er zurück, als hätte ihm Einer einen Schlag auf die Stirne versetzt. Dann aber stand er fest, blaß und regungslos wie ein ausrechtragender Leichnam. Nach ihm kam eine Reihe von Kindern des Lichtes, die, vor Frenden ächzend, hinaustraten in die Sternennacht. Einer war wohl dabei, der schrift so ernst und sinster der Freiheit zu, als günge er in den Tod.

Warum er nicht Gott Lob sage? wurde er braußen vom Nachbar gefragt.

"Wofür?" murmelte er. "O Freund, wie es jetzt sein wird, der Tod wäre uns besser, als wie das Leben!"

Der zweite Todgeweihte war ein Holzer aus bem Tarn. Er ftieß ein gellendes Lachen aus.

Nach ihm kam rasch der Dritte, ein alter Knecht aus dem Sandhokhause, ein leidenschaftlicher Augelschieber und Kartenspieler.

"Das habe ich gewußt," rief er ärgerlich aus, "wenn's was gilt, verspiel' ich allemal."

Die Rächsten waren zwei Bauern vom Johannessberge. Sie verzogen zum bösen Spiele keine Miene. Nach einer weiteren Reihe von "Weißen" kam mit einem schwarzen Korn der blutbesleckte Firnerhans.

"Mir scheint, vom Johannesberg gehen sie Alle!" bemerkte einer der Rückwärtigen aus dem Trasank= Rosesper, Der Gettsucher. thale. Gleich barauf zog er felbst bas Schwarze, so baß ihm ber Firnerhaus zurief:

"Mir scheint, es geben auch die Trafankthaler."

Nun kam der Rockenpaul-Anecht, der schon einmal wunderbar gerettete Simon, der sich heute auch unseliger Weise in die Nähe der Kirche gewagt hatte. Er zögerte lange in den Kelch zu greifen; endlich that er's und langte tief bis auf den Grund. Ohne vor die Richter zu treten, enthüllte er rasch, als wenn er von einer Nuß die Schale lösete, sein Korn und hob es empor. Es war schwarz.

"Ja, meine liebe San!" feufzte er auf und stellte sich in die Nische zu ben von Schergen umringten Toberkorenen.

Nach ihm wieder ein langer Zug in die Nacht hinaus, in den freien Wald. Wie blidte ihm der Simon so betrübt nach!

"Ihr geht hin, und Ihr schießet die Rehlein im Wald und habt Gure Frenden. Kunnt ich mit Guch gehen, jest wüßte ich auf's Neu', was das Leben schön ift!"

Noch kamen zu den Todten Leute von der hinteren Trach und darauf ein Haustre, ein Schweselmann, der nur nach Trawies gekommen war, um den Leuten Fenerzeug, Rattengist und dergleichen zu vermitteln und Katen zu erwürgen und beren Bälge mit sich zu nehmen. Wie warf er sich hin vor die Richter und jammerte und erinnerte, daß

er unschuldig sei und nicht zu den gottlosen Trawiesern gehöre, daß er täglich seinen Psalter bete,
oft wochenlang faste, weil er sich der freiwilligen Armuth begeben habe, daß er den frommen Herren
zu Oberkloster das Zündzeng liesere sür ihr geweihtes Feuer in Kirche und Küche, daß er ihnen
stets das Harz zugetragen habe zum Bepichen der Fässer ihrer Keller, und daß er demnächst selbst in den Orden zu treten gedenke. Es nutzte nichts. Die Herren beriesen sich kalt auf das Gottesgericht,
und der Ewige würde wissen, warum er ihn hinwegnehme. Das Männlein wälzte sich auf dem
Boden und wand sich im Krampse, bis es ohnmächtig im Winkel liegen blieb.

Nach diesem kam Einer, bei dem Manche sich eines Auflachens kaum enthalten konnten. Andere sagten: "O mein! Auch Der!"

Es war der Halbcretin aus dem Hause des Firnerhans, der "dreitöpfig' Osel". Er starrte zuerst eine Weile auf den Todten, hockte sich dann hin vor den Kelch und begann mit den Körnern zu spielen. Endlich hob er ein Stückhen, betrachtete es und hielt es den Richtern hin. Das Korn war schwarz, der Osel lächelte, begehrte es als sein Eigenthum zurück, steckte es in die Tasche und stellte sich mit sichtlichem Selbstgefallen zu den Todgeweihten.

Die Richter blickten sich fragend an. — Sind nicht selig die Armen im Geiste? Ift ein folches Wefen der Sünde fähig? Mit nichten. Als die Letten der Freien durch das Pförtchen huschten, berslangte es auch den dreitöpfigen Ofel hinaus. Und man wehrte es ihm nicht.

So war die Kirche nun leer geworden. Im Kelche lagen nur noch wenige der Körner, kein Schwarzes mehr darunter.

Die Richter traten ab. Die elf Männer, die sich ben Tod gezogen hatten, wurden in das Sauschen bes Rufters gebracht und dies mit Bachen befett.

Aus den Trümmern des Pfarrhofes ftieg trüb und träge der Rauch auf und verschleierte die Sterne bes himmels. —

So lagen sie nun auf dem Stroh, der Eine tief vergraben unter dem Schaube, der Andere 31-fammengefauert im Winkel, der Dritte ausgestreckt auf dem Bauche, der Nächste auf dem Rücken, die Arme als Kissen unter dem Haupte, die Beine weit hingeworfen. Mancher that, als gebe es keine Sorge auf der Welt. So lagen sie seit vielen Stunden. Wie sie die Nacht über in ihrem neuen Quartier geschlafen haben, sind sie nicht befragt worden. Sie lagen in den Tag hinein "wie die Grafen und Freiherren".

"Auf was wir nur warten?" fragte Giner.

"Auf's Köpfen," antwortete fein Rachbar.

An Thuren und Festern standen die Landsknechte, und ihre Spieße funkelten in der Morgensonne herein durch die Scheiben. Etliche waren freisich unter ben Gefangenen, welche die ganze Nacht gejammert hatten und jetzt erschöpft und im Halbschlummer dalagen. Die Ansberen waren leidlich bei Humor.

"Meweil," so bemerkte jett der Holzer aus dem Tärn, derselbe, der bei der Losung das gellende Lachen ausgestoßen hatte, "alleweil hat mein Later gesagt, das Tabakrauchen thäte nicht gesund sein, 's ist richtig, mich hat das Tenfelskraut umgebracht."

"Lebst ja noch, Biftel."

"Lieg' so gut in den letzten Zügen als wie Dn. Das ganze Jahr komme ich nicht in die Trawieser Kirchen, seit im Tärn das Wirthshaus ist. Wie es aber nu den närrischen Schnee macht, daß die alten Weiber nicht in die Messen, geht mir der Tabak aus, und so ist's, daß ich mich selber auf den Weg mach' ins Trawies. Kleber daß ich den Tabaksbentel voll und den Geldbentel leer hab', geht vor dem Pfarrhof das Spectakel an. Kehr' die Hand um, hat mich der Tenfel schon dabei, und hin din ich. Desweg' sag' ich: Nur das Rauchen nicht ausgewöhnen!"

"Wenn ich nur so gescheit war' gewesen," meinte ber alte kinecht bes Sandhot, "daß ich gleich ein paar Bohnen hatt' herausgenommen, war' doch sicher eine weiße babeigewest — und die schwarze geschwind weggeworfen. Benn ich nur so gescheit war' gewest!"

"Gh' wahr. Allgenug haft falfch gekartelt Dein Lebtag lang, und just beim letten, wo es Deinen Lopf gilt, hast eine Ghrlichkeit, daß es eine Schand' ift."

"Gi, ei, ei!" fenfate der Rnecht.

"Mir schwant," sagte der Wegmann von der unteren Trach, "es ist ihnen nicht Ernst."

"Gelt ja!" fuhr ein Anderer vom Stroh empor, "fic wollen uns nur ein Stückel Angft einjagen, nachher laffen fic uns wieder aus."

"Kunnt's ja nimmer glauben, daß uns das Gericht wie eine Mörderbande wollt' umbringen, wo von uns ein Jeder wegen des Pfarrherrn so unschulbig ist, als wie das Lamm Gottes im himmel."

"Freund," sagte der Firnerhans, "bilde Dir nichts ein. Mußt es ja noch wissen, wie vor etlich Jahren der Postbote von Siebenbaum auf der Straßen ermordet und beraubt ist gesunden worden. Alle Wanderslente sind eingefangen worden auf der selbigen Straßen, und weil den Mord Keiner hat eingestehen wollen, so sind von ihnen drei Köpf' herausgelost und abgehackt worden."

"Wiffet Ihr auch von dieser Geschichte?" fragte jest in wimmerndem Tone der Schwefelmann.

"Man nuß nur die Satungen kennen," fuhr ber Firnerhans fort. "Das Beste ist, daß zu einer Zeit, welche die Behm- und Gottesgerichte nicht vergessen hat — die noch dann und wann gern ein

Hexlein verbrennt, wie wir das dürre Unkraut auf unserem Rübenfeld — daß wir zu solch erfreulicher Zeit nicht die einzigen Unschuldigen sind, die fort müssen. Wir haben nicht eingesehen, wie gut es zu leben war zwischen dem Tärn und dem Trasank; jest ist die Welt mit ihren Herrlichkeiten zu uns hereingekommen. Lente, die wir da zusammengesperrt sind wie die feisten Hammel vor dem Schlachten: Das Plärren und Grunzen hilft gar nichts. Das Beste, wir treten ab als wie Männer, und spucken voreh der Welt noch Gins ins Gesicht!"

Die Meiften ichiviegen, Ginige grollten.

"Nicht daß es mir um meinen Kopf leid thäte," simulirte des Rocken-Paul's Knecht, der Simon, "aber um meine Han thut's mir leid." — Gin armsfelig Schreibzeng verschaffte er sich im Küsterhause und schreib folgenden Brief:

## "Bergallerliebste San!

Es ift gar zum Lachen, gelt, wie sie mich boch noch d'rankriegt haben! Der Anh wegen geht's her, die ich bei der Wirthin im Stall hab' stehen. Sie schickt mir Post, das Kalb wär' da und ich sollt's anschauen gehen. Die Arbeit ist nicht g'nöthig, it im Advent, so bin ich her. 's ist ein ganz ein proper Stierlein und semmelsalb, eigen zum Spennen. Brennt Dir auf einmal der Pfarrhof und ich lauf' löschen. Dieweilen jagen sie uns schon in die Kirchen und suchen sich unser

Zwölf aus zum Köpfen. Heut' steht er mir noch fest auf den Achseln, und daß ich Dir schreib', herzliebste Dirn, Du bist mein letzter Gedanken. Die Kuh mit dem Kalb ist Dein. Röhren kannst um mich, wie Du willst, aber es hilft nichts. Daß ich unschuldig bin, weiß Kein's besser, als wie Du, aber was kannst machen, wenn Ginen die Herren einmal im Kotter haben. Wenn im himmel die Geköpften wieder einen aufkriegen, so kommen wir leicht zusammen und heiraten.

## Dein liebender

Simon Hanefer.

Wann es losgeht, weiß ich itz nit zu sagen, bleib' daheim und scher' Dich nit d'rum. Die neumelke Kuh will die Wirthin noch bis Petri Stuhlseier haben. Laß ihr's."

Der Erzähler weiß es: Das hentige Geschlecht will es nicht glauben, daß damals ein junger kernsgesunder Banernbursche so munter aus dem Leben sprang. Das heutige Geschlecht verlästert die Welt mit jedem Athemzug und klammert sich mit allen Fasern angstvoll an dieselbe oder stürzt sich in Verzweislung unter ihre rollenden Räder. Dem Simon fällt das Gine nicht und das Andere nicht ein. Kann es sein: lustig leben, und muß es sein: lustig sterben! Das ift seine Art. Viel zu philospphiren hat er nicht gelernt.

217

Der Simon war mit seinem Brieflein kaum fertig, als, von Soldaten begleitet, ein Priester zur Thür hereintrat. Er hatte die letzte Wegzehrung bei sich, und als sie den Kelch sahen, rief ihm der Firnerhaus entgegen: "Geh', Pfaff, geh'! Deinen Kelch kennen wir!"

Der Priefter sprach in milben, gütigen Worten, sprach von ber Sündenvergebung durch die Buße, von der Freude, die im himmel über einen rensmithigen Sünder sei.

"Wenn ich Eins bereue, so ist es, daß ich Dir nicht schon gestern die Gurgel verklemmt hab'!" schrie Einer und wollte, auf den Geistlichen zustürzend, heute sein Vorhaben ausführen. Die Söldner schlenderten ihn zurück, daß er ächzend an die Wand siel.

Die zwei Bauern vom Johannesberge knieten nieder, sagten, daß, obgleich ihr Gott ihnen untreu geworden wäre, sie ihm tren bleiben wollten, und baten um die Absolution.

Dann froch ber Schwefelmann hin gegen ben Briefter und bat diesen, bei ben Herren vom Gericht etwas auszurichten.

"Ich laß sagen, das Gottesgericht wäre nichts nut, und würde heut' gerade so die Unschuldigen hinrichten, wie dazumal des Postboten von Siebenbaum wegen. Unter den Enthaupteten sind allerlei Leute gewesen, aber der Mörder nicht. Wenn das hohe Gericht wiffen will, wer ben Poftboten um= gebracht hat, fo foll es mich fragen."

"Das wird's bleiben laffen," lachte der Firner-

"Ihr seid erbarnungswürdige Menschen," sprach nun der Priester, "Ihr frevelt gegen die Gnade des Hinnels, die End ausgewählt hat, genng zu thun. Wenn der eingeborne Sohn Gottes es nicht verschmäht hat, unschuldig für die Welt zu sterben, wie wollt Ihr Sünder dagegen murren?"

"Du heiliger Mann," fagte der Firnerhaus, "Du bist ja der Stellvertreter des Sohnes Gottes, komm' und tausch' mit mir; wenn der Pfaff' stirbt, thut er mehr für die Welt, als der Bauer, wenn er stirbt."

Jest nahm der Holzer vom Tärn das Wort: "Das ist ein närrisches Streiten. Jeder stirbt für sich selber und nachher soll er's Manl halten."

Auf dem Rirchthurm flangen die Gloden.

"Hört Ihr," sagte ber Geiftliche, "laßt fahren Guren Groll, finkt auf die Anie und betet. Die Gloden gehen Guch an."

Mander erblaßte.

"Guch Blutzengen begleiten sie noch mit christlichem Klange aus dieser Welt. Dann werden sie nicht mehr klingen zu Trawies. Wisset, die heilige Kirche hat über diese Gemeinde das Interdict gelegt und von der Sturde Gures letzen Athemzuges an ist Trawies geächtet und verbannt." Es kann wohl nicht versucht werden, den Schreck zu beschreiben, der durch die Wälder zitterte. Das Gehaben der kodtgeweihten Männer war zu bestrachten; aber vor der wilden Verzweislung der Weiber, Schwestern, Brüder und Kinder könnte die Feder nicht Stand halten. Man hörte das Jammergeschrei von Haus zu Höhlich verstummte es, wie in unheilschwangerer Luft die Wettergüsse oft plößlich versiegen. Sie fragten sich immer und immer wieder, ob es denn anch wahr sei, wahr sein könne. Und als es immer und immer wieder bestätigt wurde, hub das Klagegeschrei von Neuem an.

Hitten und Beten; nur einmal noch sehen wollten sie die Verurtheilten; sie wurden zurückgestoßen. Mit scharfem Hausgeräth bewassnet stürzten sie herbei, die Männer zu befreien, da knallten die Gewehre. Die Unglücklichen, die nicht wußten, was Landsknechtmacht bedeutet! Niedergeworsen wurden sie, dis sie in Ohnmacht an die ganze wilde Gewalt glaubten, die merbittlich auf Trawies wuchtete. Und als die Hände lahm waren vor Bitten und Selbstwehr, und die Kehlen heiser, und die Augen versiegt, da versanken sie betändt in stilles Brüten und regten sich nicht mehr.

Gar besonders zu Muthe war es dem Bart vom Tärn. Er war nicht dabeigewesen, als sie unten gefangen und ausgelost wurden. Er hatte aber dabei sein wollen. Er sagte es am selben Tag zu seinem Weibe, die bei der Fran des Wahnfred im Stübchen saß und mit ihr planderte, um sie, die Hans und Gatten verloren hatte, zu zerstrenen. — "Du," sagte er, "ich gehe ins Trawies hinab." "Schon wieder," versetzte sein Weib, "'s ist ja heller Werktag heut'!"

"Sie kommen gufammen gum Rath, 's ift viel gu fchaffen jett, in ber Gemein'."

Er sette seinen breiten hut aufs haupt, er nahm seinen hagebuchenen Stock zur hand und sagte: "Thut's sleißig das haus zusperren, 's ist unsicher jest." Dann ging er.

Hinter dem Haufe auf der Schafweide, auf einem Baumstock, der aus dem Schnec hervorging, saß der kleine Erlestried, Wahnsred's Sohn. Er ließ die Füßchen baumeln über den Stock hinab, hielt die Händchen übereinandergeschlagen auf der Brust und blickte wie träumend über den Schnee hin. Der Kleine war nicht mehr fröhlich, wie er das sonst gewesen. Er hatte keine Beschäftigung, und oft fragte er, weshalb er denn nicht mehr in die Schule gehen solle? Die Lente des Hofes hatten ihre Arbeit und verstanden nicht mit Kindern umzugehen. Seine Mutter saß in ihrem Stübchen und strickte und weinte still. So trieb er sich allein herum und dachte an den Kater. Daß etwas Besonderes mit ihm geschehen sein mußte das, ging ihm vor, aber

wenn er fragen wollte nach ihm, mit dem er so oft fröhlich beschäftigt gewesen in der Wertstatt, der mit ihm gespielt hatte, der mit ihm allerlei Gespräche geführt hatte, der mit ihm so liebevoll gewesen war — wenn er nach ihm fragen wollte, da war sein Mund verschlossen. Er war plöglich kein Kind mehr; es war, als bange ihm vor der Antwort.

So saß er nun auf dem Baumstocke; und der Bart vom Tärn, als er den Knaben so siten sah, allein und betrübt, mitten im trüben Winter, da erwachte in ihm ein tiefes Mitleid mit dem Kinde.

— "Sie haben Dir den Bater genommen und lassen Dich allein. Du schanest mit Deinem guten Ange so still und sinnend hin über die Berge und über die Wälder von Trawies, Du ahnst es nicht, was Du, schuldloses Kind, Deiner heimat für ein Opfer hast bringen müssen."

Der Bart trat hin zum Anaben und rief: "Kleiner Spat, was lugft benn?"

Erlefried fprang vom Baumftod herab und eilte auf seinen neuen Brotvater gu.

"Schan, Anäbel, auf diesen Stock wollen wir doch einmal einen anderen Heiligen stellen. Was ist's, kannst Du Schneemänner machen?"

Der Kleine nickte bejahend, er könne wohl, aber es freue ihn nicht.

"Gi geh!" rief ber Bart in ber Abficht, ben Anaben aufzuheitern, "fo ein Burich' da, und nicht

freuen! Das wollt' Eins sehen! Guck, wie sich ber Schnee heute kneten läßt! Möcht' ich doch wissen, ob ich's selber noch kann. Bin ja auch einmal so Einer gewest, als wie Du, nur noch um viel herslebiger. Gerauft hab' ich Dir mit den Buben, daß nur die Fetzen sind gestogen. Und sind keine so Buben zu Weg gewest, so hab ich mir selber etlich' gemacht, aus Schnee Riesenkerle her, und Roß und Reiter, als wie die Türken. Und wie die ganz' Reih' ist fertig gewest über den Anger her, so bin ich wie der bös' Feind über sie hingefahren und hab' ihnen die Köpf' abgehauen. — So, da steht gleich Einer."

Unter solchem Geplauder hatte der Bart einen ansehnlichen Schneemann auf den Baumstock postirt. Das regte den Erlefried an und gleich daneben baute er ebenfalls einen auf. Dann machten sie ein Pferd und den Reiter drauf, und andere Figuren, eine größer als die andere, vornehm zu schauen. Besonderes Gewicht legte der Bart auf lange Rasen, aber dieses Effectmittel blieb bei dem Anaben ziem-lich wirfungslos; Erlefried richtete sein Augenmerk auf breite Brust der Männer und hochgetragene Köpfe der Pferde, und besonders auf große Anzahl der Gestalten. Er griff flink zu, eiferte sich immer mehr in die Arbeit hinein, und seine Wangen rötheten sich und seine Augen leuchteten.

Dem Bart erging es nicht anbers. Anfangs nur aus Gutmuthigfeit in ben falten Schnee langenb

hatte ihn nun die Knabenlust gepackt. Im Schimmer der weißen Gestalten versank ihm alles eruste und düstere Gebilde seines Lebens, die Kindeszeit war da, die lichte, die heitere; des Kitters Schneeschwert wie des Bischoses possirliche Spithaube erweckte in ihm etwas wie Jubelstimmung, der Schnee war nicht mehr kalt und des sonst so erusthaften Bart Wangen rötheten sich, und seine Augen leuchteten.

Da rief plöglich fein Beib vom Hofe her, ob

das die Rathsfigung wäre zu Trawies?

Wahrhaftig — die Rathssitzung! Auf die hatte ber Bart ganz närrischer Weise vergessen. Nun ist es zu spät. Entweder die Leute sind zusammenzgekommen, dann kommt er just zum Auseinanderzgehen, oder sie sind nicht zusammengekommen, dann wird auch er sie heute nicht mehr zusammenzbringen. Daher ist das Vernünftigste, er bleibt daheim, um mit dem Erlefried die Schneemänner zu köpfen.

Der Anabe arbeitete an einer neuen Gestalt. Abseits von dem Trosse der übrigen Figuren, fast am Nande des Waldes, stellte er sie auf. Er legte sie breiter an als die übrigen, er preßte den Schnee so fest, als es ihm möglich war, zusammen, er baute sie so hoch, als er mit seinen Händen langen konnte. Er war ganz still dabei, aber emsig, und als der Bart in Instigem Spiele Miene machte, die Figuren über den Hausen zu wersen, stellte sich der

Knabe schützend vor sein neues Werk und sagte in bittendem Tone: "Den nicht!"

Das Gefichten war so ernsthaft und die Bitte so innig, daß der Bart fragte: "Warum just Den nicht?"

Antwortete der Anabe: "Das ift mein Bater."

So spielt das Geschick, 'das geheinnisvolle, als hätte es bisweilen lannige Anwandlungen, sich dem Menschen freundlich, prophetisch zu nahen, während es ihn an einem anderen Ort oder zu einer anderen Stunde unerbittlich, planlos, seelenlos zermalmt.

Wir wiffen, was an jenem Tage, da der Bart vom Tarm und der Knabe Erlefried — Wahnfred's Sohn — auf freier Wintershöhe Schneemanner formten und zerstörten, zu Trawies geschehen ist. —

Bohl gang anders ging's auf bem Johannesberge, im Saufe des Firnerhaus gu.

Das Weib des Firnerhans, als es die Kunde von der innerhörten Gefangennehmung in der Rirche vernommen hatte, brach zuerft in Zornesausdrücke gegen ihren Mann aus. Warum lasse er haus und Wirthschaft im Stich, warum mische er sich in Sachen, die ihn weiters nichts angingen! Ihr Erster — sie hatte das zweitemal gefreit — habe sich keinen Deut um auswärtige Händel gekümmert, sei hübsch das heimgeblieben beim Weib und ein wohlhabender Mann geworden. Was aber der Erste zusammensgebracht, das hätte der Zweite wieder verthan.

Freilich, den Ersten hätten die Leute nirgends gern dabei gehabt, den Zweiten hingegen hätten sie überall voranschieben mögen, wo Kästen (Kastanien) aus dem Feuer zu holen gewesen wären. Der Dritte werde ihm's sicherlich nicht nachthun an der Gutsheit — es sei ein Jammer! Und dann hub sie so bitterlich zu weinen an, als ob ein Erster niemals dagewesen, ein Dritter nimmer zu erwarten wäre.

Um Mitternacht kam ber Ofel heim. Er hatte sich unterwegs vielfach verweilt und Jedem, auf den er stieß, seinen schwarzen Kern gezeigt. Biele wußten es noch gar nicht, was das für ein verhängnisvolles Ding war, und schrieben die Frende, die der Osel daran bezeigte, dem Halbnarren zu.

Als er aber auch Roberich dem Stromer besgegnete, der von Allem schon wußte, zog dieser sein heute gar seltsam spöttisches Gesicht zu einem ernsten und sagte: "Ja, mein lieber Osel, das ist nicht so, daß Du mit diesem Küglein jeht gleich heimsgehen kannst. Bist bei den Zwölsen Du, und wirst geköpft."

Der Osel nickte fröhlich mit seinen drei Köpfen. "Bei Dir ist's leicht," fuhr der Roderich recht vernehmlich fort — denn der Bursche war schwershörig, — "Du hast ein paar übrig — nur weiß man nicht, welcher der dümmste ist."

Der Ofel bedeutete, das wisse er selber nicht. Sierauf fragte er gröhlend, wann geföpft würde?

e

"Morgen. Mußt aber früh auf fein, fonst kommft 3u spat. Warten werden sie nicht auf Dich."

Deß zeigte sich ber Ofel etwas nachdenklich und er ging seiner Wege. Um Mitternacht erst kam er zu Bette, ließ aber die Thür der Kammer offen, damit ihn früh der erste Lärm des Hauses wecke. Dann schlief er einen Schlaf, wie ihn noch selten ein Berurtheilter geschlafen hat.

Um Morgen war er mit dem Hahnenschrei wach. Gilig stand er auf und die Leute wunderten sich baß, daß der Osel schon so früh am Brunnentrog stehe und sich mit so großer Emsigkeit wasche.

"Der will in die Kirche gehen und für den Bauer beten, es ist doch ein guter Lapp." So meinten sie.

Der Dsel war ein Bursche von zwanzig Jahren, er sah aber jünger aus, und heute erstrahlte sein Gesicht, als wenn er zu einer Hochzeit ginge. Er zog sein Feiertagsgewand an mit dem kirschrothen Leibel und mit dem flammengelben Halstuch, das sich lässig um die Kröpfe wulftete. Sein falbes Haar, das sonst wie vertrocknetes Riedgras spröde in die Weiten zu stehen pflegte, war heute hübsch glatt über die Stirne herab gekrant dis zu den gelblichen Branen und Wimpern, unter denen die Leuglein jest mit besonderem Glanze lugten. Aus dem Winterhansgärtsein, das zwischen den Fenstern war, pflückte er einen dorrenden Nelkenstamm, den steckte er auf seinen grünen Hut, wie das sonst am Gottsleich-

namstage in Gebrauch war. Dann ging er in die Stube und verzehrte seine Morgensuppe. Als er damit fertig war, stand er eine Weile an der Thür, als sinne er. Es schien ihm nicht recht einzuleuchten, wie er es mit dem Abschiede zu halten hätte. Da er mit sich nicht ins Reine kam, so schlich er ohne Alles still davon.

Er ging ben Berg herab gegen ben Johannesbach. Neber ben Kofelwaldrücken flimmerte ihm die Spike des Kirchthurmes zu. Noch ehe er zur Trach hinauskam, sah er im Geäfte der Tannen ein Gichehörnchen hüpfen. Da blieb er stehen und sperrte Mund und Augen auf und abseits vom Wege ging er im Schnee dann dem flüchtigen Thierchen nach und verlor sich in den Wald. —

Im Thale hatte bes Morgens mancher Schuß gehallt; gegen Mittag war es still geworden. Die Sonne hatte sich allmählich verzogen und ein mattes Gran verhüllte den Himmel. Am Nachmittage versbichtete sich das Gran und die tiefen Schatten der Waldberge hoben sich scharf ab, bis langsam und mählich einzelne Flocken niedergetänzelt kamen.

Seit früh Morgens waren bewaffnete Landsfnechte von Haus zu Haus gegangen, hatten die Truhen durchsucht nach gesponnenem Garn, hatten die Spulen genommen von den Spinnrädern und die Nocken von den Stäben. Dann hatten sie kund gemacht, daß sich die Leute am Nachmittage zu Trawies an der Dreiwand zu versammeln hätten. Die Dreiwand strebt einige Minuten unterhalb der Kirche, wo der Nockenbach in die Trach sich ergießt, senkrecht aus dem Wasser auf. Der Fluß bildet dort einen tiesen, grünlich sinsteren Tümpel und ist ganz still. Seithalb wuchert dichtes Getann und der Wald erfüllt zu aller Tageszeit die Schlucht mit Dämmerung. Nur in den Monaten der Sommerssonnenwende ergießt sich zu Mittag ein paar Stunden der helle Sonnenschein in die Schlucht und versichleiert sie sauft mit blauem Nether.

Unterhalb der Dreiwand, welche an ihrer hohen Brüftung drei balconartige Abstusungen hat, sührt über eine Brücke der Weg, der vom Trasankthale und vom Nockenberge kommt, und schlägt dann zur schmalen Straße, die diesseits des Wassers, der Felswand gegenüber von den Vorgegenden herein nach Trawies führt. So steht es heute noch, und so war es an jenem Tage, da an dieser Stelle das Schicksal von Trawies erfüllt worden ist.

Balb nach der Mittagsstunde begannen die Leute sich hier zu versammeln und am Wege und am Hange, gegenüber der Wand, aufzustellen. Da waren etliche Neugierige, die sich trot aller Warnung und Gefahr nicht zurückhalten ließen, sondern wissen wollten, was die Dinge für einen Ausgang nehmen würden. Andere waren gekommen in der Absicht, die Gemüther aufzuregen, und wieder Andere in der Abs

ficht, die Gemüther zu befänftigen. Vielleicht gab es noch was zu retten, vielleicht handelte es fich um einen Vergleich, vielleicht auch galt es, anderswie einen weiteren Schlag von der Gemeinde abzulenken. Landsknechte bewachten die Bewegung der Versfammelten.

Diese getrauten sich benn auch kein lautes Wort zu reben, flüsterten sich aber insgeheim um so mehr ordnungswidrige Dinge zu.

Die am Bergabhange standen, sahen die Rirche und die Brandstätte des Pfarrhofes.

Von diefer Brandstätte her bewegte sich jetzt unter bem unendlich tranzig klingenden Geläute der Glocen ein Jug schwarzer Gestalten, von drei Fackeln begleitet. Dieser Jug umging von rückwärts den Felsen und erschien an der ersten Abstusung, hoch über dem Wasser. Es waren die Priester und Richter. Die Fackeln, welche von drei Greisen getragen wurden, legten einen trübrothen Schein in die Schlucht — und die Schneeslocken zitterten nieder von der Düsterniß des himmels.

"Ich weiß nicht," flüsterte Einer in der Bersfammlung, "daß es so grauenvoll ift!"

"Zum Herzabdrücken," meinte ein Anderer, "nur die Schneessocken thun mir wohl — ich weiß nicht warum."

Schwere Stille herrichte in der Schlucht. Da trat aus den Männern auf der Felswand der Pater

Dominicus vor; er hatte in der Hand einen langen, schwarzen Stab, der ein Kreuz trug. Er wendete sich gegen das Bolt und sprach mit lauter Stimme:

"Höret, der Herr spricht durch seinen Propheten. Ich habe Euch groß gezogen. Ihr habet gefrevelt wider meinen heiligen Namen. Ihr seid verstockt und ohne Rene. Ihr seid der Baum, der stirbt, das Fleisch, das vermodert. Ener Same sei verslucht. Beröden wird Guer Land, das Fener wird Enre Händte werzehren. Auf dem Felde, das Ihr begießet mit Schweiß, wird Unkraut wachsen und Gift, Pest und Feinde werden Euch bedrängen. Ihr werdet beten zu mir. Der Bruder wird den Bruder zerssleichen, der Wahnsinn wird brennen in Eurem Haupte, Ihr werdet beten zu mir. Aber hinwegstoßen will ich Euch vor dem Schemel meiner Füße, denn Ihr habet den Namen des Herrn verachtet und getödtet seinen Diener."

"O je, nur eine Predigt!" sischelte Giner unter ben Zuhörern.

Der Priefter nahm nun eine Rolle zur Hand und fagte: "Im Namen bes dreieinigen Gottes!" Dann begann er aus der Rolle zu lefen in lateinischer Sprache und ging über in folgende Worte, die er mit lauter, feierlicher Stimme sprach:

"Gemeinde von Trawies! Bon dieser Stunde an bist Du verstoßen aus dem Frieden! Du bist treulos gewesen den Gesetzen der Kirche und des

Raifers. Du bift verftodt und ohne Reue. Du haft Deinen Briefter gemordet. So follft Du priefterlos fein. Den Altar Deines Gottes haft Du entweiht, fo foll das Unkraut wachsen auf demfelben und die Raben follen frächzen in Deinem Tempel, und den Gloden auf dem Thurm follen die Zungen ausgeriffen fein. Magft Du die Minder begießen mit dem Raffe des Regens, aber verwehrt fei dem Brautpaare der Segen der Che, dem Sterbenden die Gnade des Abendmahles, dem Todten die geweihte Erde. Wie Michael ber Erzengel die hoffartigen Beifter hat vertrieben aus den Simmeln, fo bift Du ausgestoken, Gemeinde zu Trawies, bom beiligen Frieden des Reiches Gottes. Ehrlos bift Du und aller driftlichen Gemeinschaft bar. Frei wolltest Du fein, frei bift Du, wie der Bogel in der Luft, wie der Bolf im Balde. Ber eines Deiner Mitglieder aufnimmt in fein Saus, der wird felber der Rechte verluftig; wer eines Deiner Mitglieder tödtet, der ift des Gerichtes frei. Umftrict werden Deine Grengen und von einem Flammenring umzogen fein. Anheim= gegeben bift Du dem Fürften der Finfterniß, fo lange Du in der Unbukfertigkeit verharreft."

Er schwieg. Auch das Alingen der Gloden war verstummt. Die Zuhörer, Anfangs spottlustig noch, waren während des Anathemas blaß geworden, Einer nach dem Andern. Wohl Mancher aber war darunter, der knirschte mit den Zähnen und ballte

bie Fauft im Sade. Wie ein Standbild ragte bort auf dem Felsen die dunkle Gestalt des Priesters, von den drei Fackeln beschienen, die weit über die Wand hin seinen Schatten warfen.

Run hob ber Briefter ben ichmargen Stab mit bem Rreuge.

"Zunichte sei Dir das Anrecht an das Krenz unseres Erlösers!" Er rief es, zerbrach den Stab und schleuderte die Stücke hinab in das Wasser. Dann faßte er mit kräftigem Griff eine der Fackeln: "Zunichte sei Dir der Schuß Gottes des Baters!" — und schleuderte die qualmende Leuchte in das zischende Wasser. Hierauf erfaßte er die zweite: "Zunichte sei Dir die Liebe Gottes des Sohnes!" — und schleuderte sie hinab. Endlich nahm er die dritte der Fackeln, rief: "Zunichte sei Dir die Gnade Gottes, des heiligen Geistes!" — und warf sie in den Abgrund, wo alle drei zischend verloschen.

Jest bemächtigte sich eine wilbe Aufregung der Bersammelten und manches Weib warf sich hin auf ben Boden und klagte und schrie: "Jest ist's aus, der Himmel ift hin! Ich sehe meine verstorbenen Leut' nimmer! Der Himmel ist hin! Wir sind verdammt in die untersten Höllen! Ewig aus ist's!"

Gin erbärmlich Beinen und Rlagen ward, so in dieser Schluchten niemalen gehöret worden. Eltern verfluchten ihre Kinder und Kinder ihre Eltern, anzusehen und zu hören, so als nach der Beissfagung Wort beim jüngsten Gerichte die Verdammten rasen werden.

Diese Schilderung in der Urkunde erstreckte sich nicht auf Alle. Es waren Böcke darunter. Denn ein anderes Blatt erzählt aus derselben Stunde, daß eine Frau geschrieen habe: "Ich sehe sie, sie kommen schon, die schwarzen Teufel!" worauf ein Nebenstehender gestragt habe, ob sie wohl wisse, wodon die Teufel ihre schwarze Farbe hätten? und da sie nicht antwortete, den Bescheid gab, die hätten sie von den Pfassen.

Als nun in der Abenddämmerung das Bolf der Geächteten wirr an der Trach auf= und abeilte, Manche mit dem Gefühle, als hätte man ihnen die arme Seele aus dem Leibe geriffen, Manche dem Wahnsinne nahe, und Andere wieder voll Luftigkeit und Spottsucht — bewegte sich von der Kirche her ein zweiter Jug. In feierlicher Procession unter Laternen und Windlichtern trugen die Priester die Monstranz mit dem Heiligken davon. Tief bogen sich an beiden Seiten des Weges die Aeste und die Wipfel der Bänne unter dem Schnee; Annmern und Häher slatterten über den Köpfen des Juges, als wollten sie dem Heiland das Geseite geben hinaus ins Land.

"Jett geht mein Jesus fort!" rief ein Weib in ber Menge und sprang hin und fturzte vor dem

Zuge mitten auf dem Wege zu Boden. "Du darfft nicht fortgehen! Mein Kind ist frank, mein Mann liegt daheim auf der Todtenbahr"!"

Still und ernft gingen fie an bem wimmernben Weibe vorüber. Das ftarrte, plöglich ftumm geworden, dem Zuge nach und in ihrem ftieren Auge glühte ber Schein ber hinschwankenden Lichter.

Unten an der Brücke, hinter einem dichtäftigen Baum, ftand ein großer, wildbärtiger Mann, der hatte Glut in den Augen auch ohne Fackelschein, der hielt sich still und ließ den Zug mit der Monstranz vorüberwanken und blickte ihm mit Hohn nach, und knurrte es halb verbiffen heraus: "Ift mir lieb, daß Dn fortgehst. Dich hab' ich lange gefürchtet!"

Unweit bort, wo der Johannesbach in den Fluß rauscht, begegnete der Zug Illi dem Köhler und Roderich dem Stromer.

Sie hatten vorhin weiter draußen den Fackelstab eines Windlichtes in der Trach schwimmen gesehen, ohne zu wissen, was das zu bedeuten. Nun sie den Aufzug sahen, fragten sie sich gegenseitig.

"Was tommen benn da für Lichter baher?"

"Den todten Pfarrheren werden sie nach Oberstlofter tragen," meinte der Stromer, "und haben ganz Recht, auf unferem Kirchhof gabe er doch teine Ruh'."

"Er wird noch lange als Gespenft umgehen zu Trawies. Ich fag's."

"Du, lug' einmal, das ist ja eine ganze Gottsleichnams-Procession. Sie haben das Goldene bei sich."

"Sollt's doch wahr sein, was ich heute gehört hab'?"

"Was willft benn gehört haben?"

"Das Sacrament thäten fie uns bavontragen."

"Ift mir gleichviel."

"Und die Rirchen ichließen!"

"Ift mir gleichviel. Wenn ich nur von ber Thur an ber answendigen Seiten bin."

"Und uns in Acht und Bann thun, alle miteinander!"

"Ift mir gleichviel," sagte Roberich ber Köhler immer wieder. "Beißt, Illi, Du hast was, hast ein Hänstel und Weib und Kinder drei, und eine Gais, Dir muß so was nicht lustig sein. Aber wir, was wir freie Leut' sind und so fest bestellt, daß uns kein Mensch was wegnehmen kann, weil wir nichts haben, wir lachen jestund."

"Bedenke, mein lieber Roderich, daß wir jetzt dem Teufel gehören."

"Nachher!" zijchelte der Stromer dem Köhler in die Ohren, "nachher giebt's Geld ab. Der Tenfel — muß ich Dir fagen — verlangt nichts umfonst. Bruder, jest gefreut mich wieder das Leben."

Mittlerweile war der Zug vorübergewallt. In feierlicher Würde bewegte er fich hin an dem Ufer

ber rauschenden Trach, die lange dunkle Schlucht hinaus gegen das Gestade und weiter.

Der kleine Baumhackel bestieg eben die Brandstätte des Schreinerhauses und suchtelte mit einem glimmenden Feuerschwamm auf der Asche umher, nach Eisennägeln oder etwaigen anderen Dingelchen suchend, die das Feuer übrig gelassen. Er hatte schon einen Sack voll davon dort an der Herdmaner stehen.

Die neuesten Greignisse hatten ihn gelehrt, daß es viel weniger verdächtig und gefährlich ist, auf heimlichen Rand auszugehen, als sich in der Kirche zu zeigen. Als nun unten am Wege die seltsame Procession vorbeizog, duckte er sich ein wenig und sagte bei sich: "Schau, die Gerichtsherren untershalten sich auch. Weil jeht das Wasser so klein ist, machen sie einen Fischzug. Werden schon was stechen. Ei schau, Baumhackel, da bist Du schon wieder einmal zu langsam gewesen."

Da die fremden Männer und Herren von Trawies her drei Stunden und länger mit dem Sacrament gewandert waren, zogen sie nun durch die letzte Schlucht, wo die Trach tief unten in einer finsteren Klamm braust und der Weg am Gewände mühsam emporstieg gegen die Höhe, wo damals die fünf Kiefern ragten und wo die weite Hochstäche des Heibelandes beginnt. Und als sie unter diesen Kiefern standen und ihr hohes Gut zur Rast auf einen

fcneelofen Stein niederließen, fanken fie davor auf bie finie und beteten es an.

Hinterher aber tam ein Trupp von Landstnechten gezogen, und bort, wo der schmale Weg die Wand heranlief und an der unwirthlichsten Stelle fühn über ein Brudlein fette, gerftorten fie das Brudlein und fprengten das Geftein, daß die Trummer frachend in den Abgrund fturzten. Und als fo das lekte Band abgebrochen war mit Trawies, trugen fie auf der Grenghohe der fünf Riefern Reifig gufammen und gundeten es an. Wanden bann bon riefigen Spulen einen Faden ab und gogen ihn hin an der Grenze bon Stein zu Stein, bon Baum gu Baum. Und da war es, als ob manche junge Fichte ächzte, da man den Strick um fie schlang - den Strick, beffen Sanf im Thale ber Trach gewachsen, der am Rocken in den Säufern von Trawies gcivonnen worden war.

Und die Verwirrung im Dörfchen währte fort. Unangesochten aber von aller Bedrängniß stand das Wirthshaus. In der Küche schluchzten zwar die Frauen, aber in der Stube tranken die Männer. Und vor dem Hause stand der "dreiköpfig' Osel" umher, hatte die langen Arme in den Hosentaschen und glotzte das Haus an, und glotzte rathlos zur Kirche hinauf und in die nächtige Gegend hinaus. Wo denn geköpft wird? Da ist er schon den halben Tag bereit und nirgends eine Anstalt, als ob was

geschehen sollt'. Manchem hielt der arme Junge das schwarze Korn vor, gleichsam auf sein Anrecht weisend. Aber Jeder ließ ihn stehen, wo er stand, kein Mensch wollte sich um ihn kümmern.

Aus den Kirchenfenstern schimmerte ein Schein, der fast zu hell war, als daß er vom ewigen Lichte herrühren konnte. Auf dem Kirchhofe war ein frisches Grab gegraden und ein Leid mit gespaltenem Haupte hineingelegt worden. Das Christusdild, welches mitten auf dem Anger der Todten hoch aufgeragt hatte, lag zusammengebrochen in Trümmern auf dem Schnee. Und über Alles lag eine tiefe Ruh'.

Der Rüfter fam nun heran. Er hatte fich an jenem Abende, da der Tumult war, und er fah, daß der Pfarrhof zu brennen begann, weit gegen ben Trafant hineingeflüchtet. Er hatte fich halb verloren und verirrt herumgetrieben und fam nun, ba er glaubte, daß wieder Ruhe fein werde, über pfadlose Bründe von der Wildwiesen niedergeftiegen. Das Erfte, was einem braven Rufter geziemt, er geht ber Rirche gu. Nach bem Scheine aus ben Fenstern schließt er, daß Gottesdienst drinnen sei. Das Thor öffnend, bemerkte er, daß die Banke leer find. Es ift fo graulich ftill und am Altare brennen die Lichter. Er tritt ein. Aber nicht lange, und er fturgt wieder heraus, die Arme ausgebreitet, todtenblaß wie ein Gefvenft, mit gräßlich verdrehten Augen und Lippen, die wie im Ficber beben und

nicht reben fönnen — so eilt er zu ben Häusern hinab, stürzt in die Stube des Wirthshauses und ächzt und stöhnt und beutet gegen die Kirche hin und schlägt die Hände zusammen.

Sie treten zu ihm bin.

"Der nimmt's jest erft wahr, daß unfer Altar geplündert ift," fo fagt Giner.

Aber der Küster streckt beide Arme mit gespreiteten Fingern jest nach dem Fußboden aus, und stammelt unverständliche Worte und starrt mit rolelenden Augen hin, so daß Alle ihr Gesicht nach den Dielen wenden, zu sehen, was denn da Schreckliches sei. Wieder nach der Kirche deutet der Küster und stößt einen Schrei aus und schlägt sich die Hände in das Angesicht.

Da erheben sich denn die Leute und verlassen das Haus und steigen den Berg hinan zur Kirche. Um Altar um den leergähnenden Tabernakel brennen die Lichter und an den blutigen Stufen hingeworfen liegen die Körper der Enthaupteten.

Bur selben Stunde schimmerten von den Grenzhöhen am Heideland, über den Baldzügen des Firner, des Tärn und des Ritscher, von den Warten des Trasank und in der ganzen weiten Runde zahlreiche Gluthsterne herein auf Trawies. Es waren die Marksener, einschließend und zeichnend die niedergeworfene, verstoßene Waldzemeinde, ein glühender Grenzwall, der sie abschied von Gott und Menschen, ein Glied aus der fenrigen Kette, "die den Drachen fesselt".

Somit waren die Shmbole der Verbannung vollzogen.



Bweites Buch:

Die Gottlosen.

| ٠ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



## Die Gottlosen.

nd zu jener Zeit war's, daß der kleine Ers lefried eines Tages herangestiegen kam zur Kirche von Trawies, um in seiner kindlichen

Einfalt zur nahenden Weihnacht das Jesufind zu grüßen. Er war im Festtage ause und inwendig; sein blühender Leib stredte in Lust den Thaten des Lebens zu, seine Seele schwebte in frommer Heiterskeit und Zuversicht und flog gläubig, wie ein Waldstind nur gläubig sein kann, an diesem Tage in die Ewigkeit hinein.

Er, der vom Berge niedersteigt, weiß von Allem noch nichts, man hat's ihm verhüllt — er ist noch in der Gnade. Er weiß wohl, daß etwas Außerordentliches geschehen ist, etwas, das seinen Bater betrifft; wohl ist sein kleines, junges Herz bedräugt, aber er hat gehört, das Beten wäre heilsam, so will er beten. Nicht wie soust klingen ihm die hellen Kirchengloden entgegen, und als er zur Pforte des Gotteshauses kommt, erschrickt er. Gin Landsknecht steht da mit bloßem Schwerte und zwei Männer vermanern den Gingang.

"O Kind," murmelte ihm einer ber Arbeiter zu, "Du willst beten gehen und wir haben keinen Gott mehr! Gr hat uns Alle verlaffen und sein Tempel ift eine Mördergrube geworden."

Da erhält der Sprechende schon vom Landsknecht einen Seitenstoß, er habe nicht zu schwahen, er habe zu arbeiten.

Erlefried ichleicht davon. Der Sandhod erklärt ihm Miles.

"Sucheft Du etwas, Meiner?"

"Meinen lieben Herrgott fuche ich," fchluchzt ber Anabe.

"DSchäflein, Du, was Du da schwäßest! Weißt Du benn nicht, daß sie neuzeit die Dreifaltigkeit ertränkt haben? Seien wir froh, jest haben wir frei Ding!"

Gar traurig macht sich Erlefried auf den Heimweg gegen das Hans des Bart. Da kommt es ihm vor, es schwankte der Boden unter seinen Füßen. Es mag ja sein, wie soll denn was fektstehen, wenn's Niemand hält! Wenn er nur glücklich nach Hause kommt zur Mutter, zum guten Bart.

Auf dem Wege trifft er mit dem Bauer Jibor zusammen. Der sagt ihm's noch klarer, die Trawieser Leute wären gottlos geworden. Auf der Freiwildhöhe unter zwei alten Buchen, die ihre Aeste starr in die blaue Winterluft hinauserecken, steht ein Mariendild. Der Knabe, der des Weges kommt, will in seiner Herzensbedrängniß das vor beten — wenn schon kein Herrgott mehr ist, so nuß man sich schon ganz an unsere liebe Frau halten. Und da es so recht still ist um ihn, im Thale kein Klang, auf den Bipfeln kein Sang, und als Erlefried so kniet auf dem schneefreien Stein, da hört er in der Brust Mariens das Klopfen des Herzens. Zitternd vor Freude sieht er auf und küßt das Holzbild, das lebendige, und eilt weiter. — Gottlob, es ist Riemand zugegen, der ihm sagte, daß in dem Holze der Statue ein Klopstäfer bohrt.

Als der Anabe immer weiter und weiter den Baldweg hinanschreitet und nichts Anderes denken kann, als daß, da in Trawies kein Gott mehr ist, auch kein Himmel mehr sein kann — und als er zwischen dem Stämmen ein Reh hüpsen sieht, daß das Reisig knistert, fällt es ihm plöglich bei: Bas wird's sürder mit dem Sündigen sein? Bessen, denn der Bogt sieht nicht Alles. Gin Gichkätzchen läuft den Baumstamm hinan, steigt einen Ast hinaus und blickt nieder auf den Anaben. Gar höhnisch blickt es nieder, als wollte es sagen: "Armer Schlucker da unten, sest bist Du auch nicht besser als ich. Ihr Gotteskinder habt so gern gesagt, wir hätten keinen Heiland, wir hätten blos ein armselig Leben, und

nach diesem Leben habt Ihr uns getrachtet. Jett sind wir gleichviel, aber klettern kann ich besser als Du."

Dann hört der Knabe das Rauschen des Waldbaches; wie oft hat er es gehört, aber heute wird ihm angst und bang. Was ist das am Morgen ein anderer Weg gewesen! Es ist die Sonne da, aber sie hat nicht mehr den hellen Schein, die Schatten der Bänne legen sich gespensterhaft über den Pfad und so oft der Knabe auf einen solchen Schatten steigt, ist ihm zu Muthe, als trete er in einen Absgrund hinans. Dann hört er das Donnern einer niederfahrenden Schneelawine und das Knattern brechender Bänme. Keine allmächtige Hand schützt vor der Gesahr; Raben fliegen über den Wald hin und her und der Gegend zu, wo die Lawine niedergegangen ist, um zu sehen, ob es nicht etwas aufzufressen gäde.

Als der Junge über den hohen Steg der Freiwildschlucht geht, steht er mitten auf demselben still und starrt in den Abgrund. Er kann seinen Blick nicht wenden von der Tiefe; ist ihm doch der Blick zur Höhe verleidet worden! Es ist, als beginne sich der Steg mit ihm zu drehen, ein paar gute Sprünge retten ihn noch zu rechter Zeit, ehe ihn der Schwindel vollends erfaßt. Als er endlich in das alte Berghaus des Bart tritt, ist er sehr erschöpft.

Seine Mutter hat so blaße Wangen. Sie trägt das Leid der Erde willig, meint sie doch, sie komme 3um lieben Gott. Und Alles ift angewiesen auf ben lieben Gott. Sie wissen nicht, was Erlefried weiß...

"Warum läßt benn Du hente die Krantsuppe stehen?" frägt die Mutter, da er das vorgesette Wittagsmahl nicht berührt.

Der Knabe antwortet nicht.

"Du bift hente fo ftill."

Der Anabe beginnt zu schluchzen.

"Rind, ift Dir was widerfahren?"

"Mutter," antwortet der Knabe und birgt sein Lockenhaupt an ihre Brust, "ich weiß etwas Fürchterliches."

"Bon Deinem Bater," murmelt das Beib.

"Bas gang Anderes — gar nicht zu fagen, wie fürchterlich."

"Fasse Dich, Erlefried, dann sage mir was gesichehen ift."

"Es giebt feinen!" stößt der Anabe hervor, "feinen Gott." Bor Entsetzen vergräbt er sein Gesicht in die Aleider des Weibes.

Dieses richtet sich auf und sagt ruhig: "Du Närrchen, wer hat Dir denn gesagt, daß es so sein mag ober nicht so sein mag? Schau, das ist kindisches Gerede. Wer wird viel Ja oder Nein sagen zu einer Sach', die von Ewigkeit zu Ewigsteit sein feststeht und nicht anders sein kann!"

"Gr ist? er ift?" fragte ber kinabe frendig.

"Du weißt es, Du lebst, himmel und Erde ift fein Leib."

Und hierauf fing das Weib, theils um ihre Bangigkeit selbst zu zerstreuen, theils um den traurigen Knaben zu ermuntern, an, bon Gott und Himmel zu erzählen und that's nach ihrer Beise.

"Im Simmel ift's wie in der Rirche, nur noch taufendmal ichoner. Die Lichter, Die brennen, fannft nicht gahlen, die Englein, die fliegen, tannft nicht gahlen. Boran auf gold'nen Wolken fist die beilige Dreifaltigkeit, gleich neben ihr unfere liebe Frau. Hernach kommen die Apostel und die Blutzeugen und alle Beiligen; fie haben weiße Rleider an, Balmen in den Sänden und fingen den himmlischen Gefang und der beilige Konig David fvielt bagu Die Barfen. D'rauf tommen die Geligen; ba find auch Deine Großeltern darunter und die verftorbenen Befannten. Sie figen in der Seligfeit und haben nasse Augen; Eins thut ihnen weh in ihrer ewigen Freud' - daß fie uns noch in der Gefahr und im Leiden wiffen. Jedes hat an feiner Seiten einen Blat leer und hat was d'rauf liegen, daß er ihnen nicht verfessen wird. Das, mein Rind, find die Blabe für ihre Lieben auf Erden. Jest, Erlefried, bente Dir eine Mutter; die fist dort und wartet auf ihr liebes kind. Alle fommen nach und nach und segen sich zu den Bermandten und Freunden. aber ihr Rebenplat bleibt leer und ihr Stind will

nicht kommen. Die Lebenszeit muß schon lange aus sein; Andere, die sich verirrt und verspätet haben, folgen auch noch und setzen sich, Rosen auf dem Haupt, zur heiligen Rast. Die Mutter steht auf, geht um wie ein Schatten und frägt jeden Ankömmsling, ob er ihr Kind nicht hätte gesehen. Und Jeder schüttelt das Haupt. Jetzt wankt sie hin zum lieben Gott; er frägt, warum sie denn weint? Sie weiß sich keine Ruh', will fort aus dem Himmel, will wieder auf die Erden und suchen, die sie ihr Kind gefunden hat. — D'rum thu' ich fortweg sagen: Sich selber und die Seinigen gerettet wissen vor dem Bösen, das ist die Seligkeit. Mein lieber Sohn! Wenn ich einmal nicht mehr bei Dir bin, denke d'ran und thu' meiner nicht vergessen!"

Erlefried wischte sich mit dem Rockurnel das Wasser von den Angen und dann sagte er zu seiner Mutter, wenn Gott nur auch fortan die Sterne lenchten lasse, so würde er den Weg zum Himmel wohl sinden.

Guter Anabe. Sterne leuchten viele, aber alle fteben nicht in ben Soben.

Winter im Hochwalbe. Das Blühen bes flingenben Lenzes liebt ber Urgermane, aber wohler fühlt er sich mitten im weiten, fraftigen Winter. Es in eine stille, ernste, vom himmel gefallene Welt —

das fühle, ftarre, nordische Nifelheim. Die gedehnten Unen und Wiefen, fo mannigfaltig burchzogen fonft bon garten Gewächsen, bon Bachlein, Steigen und Steintrümmern, find eins und gleich, barüber bin liegt ber hohe Schnee in feinen fanften Bellungen. Und die knorrigen Arme der nordischen Baume, der Tannen, Lärchen und Riefern, die fich fonft weithin ausgeftrect hatten, wie gum Gegen über bas Erdreich, deren Triebe und Aweige alliährlich im ingend= lichen Schwinge bes Lenges von Reuem himmelan ftrebten, um erhaben zu werden, wie die Wipfel ihrer Stämme, fie beugen fich nun tief unter Laften. Anfanas fvielte das Bezweige mit den gart und leicht wie Blüthenstaub niederwehenden Flocken, und es freute fich, daß die fliegenden Einwanderer von oben fich auf ihr Benadel fetten, wie es fonft die Schmetterlinge gethan hatten, die weißen und die bunten, in sonnigen Tagen. Und sachte wiegten die 3weige ihre Gafte, gu benen, weil es ihnen auf lustiger Schaukel ja fo gut ging, fich immer noch neue gefellten, fich allmählich fefter ans Benadel klammernd ein weiches Rest bauten, sich bauend verbanden mit anderen Zweigen, fich fachte, anmuthig wie Riffen und fchwer wie Sand hinlegten und das Aftwerk, das ftarre, tief niederwärts drückten. Und fo fteben die Baume nun da, mit weißen Banden gefeffelt, aber trotig, wie die Sohne des nordischen Baldes in ihrer gangen Stolzheit,

und thun, als ob fie den schweren Hermelinmantel freiwillig trügen auf ihren Schultern; er wärmt, das fühlen sie, ja doch die Glieder und verleiht ein ehrwürdiges Aussehen.

Auf ein ehrwürdiges Aussehen halten fie mas, die genadelten Stämme. Die genadelten find co, während jene dort am Biesenraine die geadelten heißen. Das ift der wamftige Ahornbaum und der weibisch glatte, flatterhafte Buchenftamm und die fich wie ein Pfanenrad baufdende Gide, welche beutschen Boden allerwärts gepachtet zu haben glaubt. In die flavischen Balber gehört fie hinein, wo fich der Bar und der Gber umtreibt. Bu den Schweinen der Buften binab - beutscher Erbe Rind, der Alben Felsenburg entstammend, find wir, die Tannen. Wohin die Eiche dort am Angerrande auftändig fei, mußte fich erft weifen, über diefen Baum fagt man nicht gern, was man weiß, geht boch die Mar' heute noch um bom Welteschenbaum, und wie aus dem Moder des hohlen Stammes, Holzwürmern gleich, die Menschenbrut gefrochen fei. - Bur Sommerszeit allerdings, da geben fie es bunt, die geadelten mit dem geschlachten Solze, flattern mit grunem Gefieber, fteden ihre Buiche auf und im Berbft, wo es dem Balde geziemt, fich gu bereiten auf die heilige Wintergruh', prangt der Lanbbaum freventlich noch in schreiendem Roth und flunkert voll Uebermuth mit Goldfarbenichein. Der

Brahler! Aber das ift fein Lettes. Der erfte Athem= gug des Winters blaft die gange Herrlichkeit weg. Bie närrisch flattern und wirbeln die entheimten durren Blätter auf dem Boden herum, bis der Schnee fie verhüllt! Und durch das armselige Gerippe dieser Edelbäume tangen höhnisch die Flocken und wollen nichts zu thun haben mit den fahlen. knochigen Urmen. Und fist wie ein müber Spak auch einmal eine auf, fie fliegt boch bald wieder davon. Armfünderlich ftehen fie, und da zeigt es fich, wie unbeholfen und fremd fie find in beutschem Balbe. Ja freilich, folden Schludern gegenüber thut sich die Tanne im weißen Hermelin auf ihr ehrwürdig Aussehen doppelt viel zu Gute! Obzwar es ihr noch beffer ftunde, wenn fie groß ware und demüthig zugleich.

Biese vom Sturme gebrochene Stämme siegen unter dem Schnee und strecken völlig gespensterhaft einzelne Neste heraus, so wie man sagt, daß manchemal aus dem Grabe der Grichlagenen eine drohende Hand wächst. Daneben steht der Strunf und hat eine Schneemüße über seine Splitter gedrückt. Dort wölbt sich ein rundes Hügelchen, ein Rüppelchen auf. Darunter ein Junges, ein kleiner Tannling, träumend die serne Zeit, da mitten im Winter die jungen Tannlinge auserstehen werden aus dem Schnee, um findlichen Augen und Herzen zur Lust in einer Flammenkrone zu strahlen. Denn eine Zeit

wird sein dereinst in deutschen Landen, in welcher durch die Winternebel nieder die Sterne des Himmels gleiten, in welcher die Lichter, die von Bergen und aus Baldschluchten nächtig der Liche zueilen, um des lieben Herrn Christi Geburt zu seien, herbeistimmern und sich versammeln werden — wie im Frühling die aus sonnigen Stricken kommende Bögleinschaar — um den grünen Wipfel, der im Heime des Menschen steht.

Um die Quelle, die im Sommer lebendig sprudelte aus moofigem Gestein, haben die Floden kunstwoll sinnig, wie Bienen Zellen bauen, ein Gewölbe gemanert, ein Brunnenhaus, unter welchem, von grüner Kresse noch umkränzt, kann hörbar das Wässerlein murmelt.

Und fo legt sich das endlose Schneetuch hin über Anen und Wälder, und die Tannen stehen in ungezählten weißen, schwarzgesprenkelten Zacken und Spitzen empor, wie ein ungeheurer Dom der Wothen.

In den Thälern ruht das Grau des Nebels, aber hehr über den Sohen leuchtet das weite Rund des Felfengebirges; nicht die Wände leuchten jett, sondern die Schneefelder, die sich heute noch an steilsten Hängen halten, morgen aber von Odins Uthemzug gelöst donnernd in den Abgrund fahren.

"Des Winters Leichentuch," bieses Wort haben banklose und gedankenlose Menschen gemacht. Hätte

es denn Reiner noch empfunden, wie erquickend, belebend, verföhnend und aufmunternd ber Bang über eine Winterlandschaft ift! Sat denn Reiner den aus fnifterndem Schneegeflocke wehenden tühlen Sauch getrunken, in welchem reiner als aus dem Athem der fommerlichen Blätter, reiner als aus dem Dufte der Blumen, der Lebensfunke in unfere Merven übergeht? Sat denn Reiner noch die füße Rube gefühlt, in welche das tampfmude Reich der Bflangen und Thierden unter der lichtburchwirkten Schneehülle gefunken ift? Reiner an die jungen Rräfte gedacht, die fich unter diefer Sulle beständig ent= wickeln und sammeln, um nach wenigen Monden eine Welt voll nener Berrlichkeit bor uns aufau= bauen? Bie eine aus weißer Seide gewobene Decke. jo hat Mutter Natur ben Winter niedergesenft auf die Biege des Frühlings. Kennen die Bewohner jener Gegenden, denen der weiße Winter verfagt ift, bei denen es fich bom Großvater vererbt auf den Enkel, wenn die welken Blätter der Binien eines Morgens mit Schneereif überzogen find tennen fie die Wonnen des Frühlings in dem Maße, wie der Nordländer, der auf luftig gleiten= dem Schlitten den lieblichen Tagen der Blüthe entgegenfährt?

Und wenn in einem der himmelstörper dort oben ein Ange offen ist, das ansspäht nach Licht, und wenn dieses Ange an seinem nächtlichen himmel bie blaffe Scheibe der Erde betrachtet, aus welchen Strichen fonft wird ihm der hellste Schimmer entzgegengrüßen, als aus den winterlichen Zonen! Denn licht ist unsere Welt, wenn die Sonne strahlt auf das schneeumhüllte Land!

Deraleichen Winterphantafien fpielen gern in ber träumerischen Seele bes Germanen. Doch vielleicht nicht so an jenem Tage, da Wahnfred, der Mann aus dem Geftade, auf den Ruden ein schweres Bündel und ein Schufgewehr geschnallt, sich durch Schnee und Wildstrupp emporarbeitete aus ben Wänden der Rabenkirche, an den Lehnen der Miefingichluchten, an dem felfigen Borgefchiebe des Trafank bis zu jener Söhung, wo die Gründe von Trawies 311 Ende gehen und der Ritscherwald beginnt. Der Riticher ichließt fich an den Birftling und an den Tärnwald, mit dem er auf gleichem Bebirgszuge liegt, hat jedoch eine höhere Lage und breitet fich auf einer weiten Sochebene bin, ftets allmählich auffteigend und emporziehend an das Welfengebirge. bis an diesem die Banne immer ichütterer und verwitterter, die Welsblode immer bidter und mächtiger werden, und fich fo der ungeheure Wald allmählich verwebt mit dem Gesteine des Soch= gebirges. Der Ritscherwald hat nur wenige Gräben und Schluchten, die Bafferlein rinnen in feichten Rinnfalen entlang und icheinen gum großen Theile wieder zu versickern, bevor fie hinab zu Bachen und

Flüffen gelangen. Bahlreich ragen zwischen Bäumen und auf fandigen Saidegrunden maffige Felsblode, die vom Hochgebirge herniedergerollt zu sein scheinen und ein gar verwittertes Aussehen zeigen. Seute ift diefer Urwald jum großen Theile hingeschlachtet, find die Quellen, die einft fo gablreich waren, gum großen Theile verfiegt. Bur Beit Diefer Begebenheiten aber führte tein 2Beg und fein Steg in ben fo ab- und fo hochgelegenen Bald, der Menfch suchte ihn nicht mit Gewinngier, wie heute, er mied ihn, er fürchtete ihn feiner Wildniffe und feiner Raubthiere wegen, und fo wucherte in bemfelben, was wuchern wollte. Das Geftämme der Tannen, der Buchen und Giden war üppig und wuchtig ein Riefengeschliecht. Schauerlich wilde Formen. theils dicht umflochten von Reifigmaffen, theils erftorben und fahl, ragten auf, und ber Specht, ber Sabicht, der Adler, und was eben fähig war jum Streite, das lebte bier und berrichte. Ginmal des Jahres braufte das wilde Seer der Rlofter= jagben burch ben Wald und fahndete nach bem Bolf und dem Gber und führte eine reiche Bente bon Siriden beim.

So war das Bereich, in welches Wahnfred nun einzog. Der Mann, wie das damalige Geschlecht, kannte die Naturbetrachtung noch nicht solchersgestalt, wie wir Hentigen; er fürchtete sich vor den Alpenstürmen, vor den Wildwässern, vor den

Lawinen, ihm war die Wildheit, die wir heute Schönheit nennen, drückend dämonenhaft. So hatte die Natur dazumal keine Secle; erst der Mensch muß die seine in sie hineinlegen, und je größer das Herz eines Beschauers ift, desto bedeutungsvoller wird ihm die Außenwelt. Liele sind gewöhnt worden, den sie umgebenden ungeheuren Ring der Welt auf sich selbst zu beziehen, während eine große Seele bereit ist, das Herz opferfrendig in die Außenswelt zu versenken.

Ginen ähnlichen aber unbewußten Drang fühlte auch Wahnfred; er fah, er hatte sich felbst verwirtt, so wollte er sich hingeben, nur wußte er nicht, an wen. Zest bachte er an nichts, als an Flucht, um sich zu retten für eine freiwillige Sühne.

Hoch aufathmete er, als er mit seiner Last zur Höhe gelangt war, rings um ihn der sonnige Glanz des Winters. Num blidte er zurück in das Engthal der Trach, das von den Wänden des Trasank sich zweigte und in vielen Windungen zwischen schroffen Waldbergen hinausging, vorüber dort an dem äthersblauenden, kegelförmig aufstrebenden Johannisberge, linksab gegen das Estade. Da in der Tiefe der Nebel lag, so war es zu schauen wie ein langgestreckter, grauer, welliger See, von steilen Ufern umrahmt, die theils in der Sonne blinkten, theils im dämmernden Blau des Schattens lagen. Schräge gegenüber stand der Rockenberg und die Felswand

mit dem Wassersalle an der Wildwiesen. Neber den Bännen strebte ein Bändchen blauen Ranches auf aus dem Haus des Waldhüters. Dort draußen, wo sich der See ein wenig weitete, ragten aus dem Rebel die Jacken einer Wand, der Dreiwand. Dort lag Trawies. Dort, Washnfred, liegt der starre Mann, der im Tode Dir noch ein größerer Feind ist, als er es im Leben gewesen...

Beit links hin, am Juße des Firner, über dem Gestade, schiebt sich der Nebel in dichteren Massen ineinander, zu sehen, als ob darunter auch Wirbel des Nauches wären. Bielleicht! jene Nebel brauen über einer Brandstätte . . .

Noch weiter links, schon an den diesseitigen Bergzug sich schliegend, blaut der Tärn. In jener Gegend steht das Haus des Bart und in diesem Hause weilt ein heimatloses Weib, ein vaterloses kind . . .

In seinen Fußen zuchte es heiß, seine Schuhspitzen waren gegen den Tärn gerichtet; aber er
war gewarnt, er wußte, wie dort unten die Sascher Haus um Haus durchstöberten, und daß seine Rückfehr nicht blos ihm, sondern auch seiner Familie, ja der ganzen Gemeinde die größte Gefahr bringen
mußte.

Wahnfred bedauerte seine That, sie hatte sein innerstes Wesen aufgewühlt, wie der Ausbruch eines Bulcans den Schoß der Erde — aber er bereute

sie nicht. Er war entschlossen, sich nun verborgen zu halten und aufzubewahren für die Zeit, da er ungefährbet in sein Thal zurücksehren durfte. Er war entschlossen, sein Leben ganz der Waldgemeinde Trawies zu weihen. Der erste Theil seiner Aufgabe war gethan; das Verderbliche war niedergerissen. Der zweite Theil blieb ihm noch übrig zu thun: das Gedeihliche aufzubanen.

Nun wendete er sich und ging hinein in die winterliche Wilbniß.

Faft eben war der Boden. Zwischen den Bäumen lag hoher Schnee, der den Mann streckenweise trug, streckenweise brach unter der Last, so daß Wahnstred oft bis an die Lenden, mehrmals sogar bis an die Brust einsank und es ihm nur mit großer Mühe gelang, sich wieder herauszuarbeiten. Er kam kaum vorwärts und wurde allmählich so erschöpft, daß er in den Schnee zurücksank. Vor seinen Augen sah er nichts mehr, als das Kreisen buntfarbiger Sternchen, und sein Gedanke war: das also ist mein Ende . . .

Doch erholte er sich wieder und seine Beine fühlten sich gestärkt im Schoße des Schnees, und die Sonne schien so warm über die zackigen Wipfel des Waldes her. Wahnfred sann auf Mittel, um vorwärts zu kommen. Am Abend friert der Schnee, dann dürfte er tragen. Aber wer konnte in der Racht hier wandern und die Richtung einhalten

bie gefunden werden mußte! Ober sollte er sich der Länge nach auf den Boden legen und weiter rollen wie ein voller Sack? Undentbar. Es blieb ihm nur Eins übrig. Er hieb mit dem Handbeil, das er mit sich trug, Zweige von einem Tannling und flocht aus denselben zwei Scheiben, die er sich an die Fußsohlen band. Mit solch breiten Pfoten versuchte er's nun wieder; der Schnee knackte unter den Tritten, aber er brach nicht ein.

So schritt der Mann vom Gestade nun dahin. Er ging über weite Blößen, er brach durch Dickicht und Gefälle, indem er sich Pfad schlug mit dem Handbeil. Er ging durch glatte und hochstämmigen Wald, der sich so dicht und finster über ihm schloß, daß der Boden schneelos war. Dann wieder ging er über Gesteppe, in welchem die Bänne einzeln und gar zerzaust dastanden, alle die verkrüppelten Neste nach einer Seite hinneigend, wie sie der Windlauf verfümmert hatte. In die Gegend von Trawies sah er nicht mehr; ein fremder Gesichtsekreis voll Wald und Winter, so weit das Ange reichte. Nur einzelne Warten des Trasank ragten goldig senchtend über der Höhe.

Endlich kam er zu einem Bächlein, das zwischen bem Schnee auf brannem Kieselgrunde, die Wellen in verschobenen Quadratchen gligernd, heranrieselte. Nun war unser Wanderer auf rechtem Wege; an diesem Basser mußte er fortgehen, bis er zur Klause

bes Ginfiedlers kam. Auf dem Boden gingen stets Spuren von Hochwist in Kreuz und Krumm durcheinander; im Gewipfel flatterte manchmal ein Geier auf, daß der Schnee niederständte von Aft zu Aft. Da sah denn Wahnfred, daß er nicht einsam sein werde. Freilich bemerkte er im Schnee mitunter auch so etwas wie Hundspfoten, die aber theilweise durch einen Besen wieder verwischt schienen, als wär' auch da Giner gegangen, der Ursache hatte hinter sich die Spur zu vertilgen.

Wahnfred fannte ben Uebelthater, es war ber Wolf mit bem buichigen Schwanze.

Endlich — die Sonne hatte ihre winterliche Mittagshöhe schon überschritten — seste sich Wahnsfred auf einen frei aus dem Schnee ragenden Stein, um zu rasten und Tisch zu halten. Er holte Etwelches von seinem Mundvorrathe hervor und aß; dann schöpfte er mit hohler Hand Wasser aus dem Bächelein und trank. Hierauf stützte er sein Haupt auf die Hand und blickte sinnend ins Weite hinaus. — So von den Menschen fern sein, ein einziges Herzzwischen der starren Erde und dem ehernen Himmel — verlassen, verzoffen, verloren . . .

Der Stern feiner Angen wendete fich mählich, bas Lib fant, er folummerte.

Dort im Dickicht funkelten bie grünlichen Augen eines Fuchses; auf bem Zweig einer Lärche faß ein Schneeammer, flatterte mit ben Flügeln und neigte

fein Köpfchen schief gegen den Schläfer herab, als käme ihm diefe Gestalt hier gar erstannlich selt= sam vor.

Plöglich zuette Wahnfred zusammen und sprang vom Steine auf und wendete sein Haupt und starrte umher. Er sah den Fuchs nicht und auch nicht den Ummer, er suchte einen Andern und fürchtete ihn zu sehen. Er hatte eine Stimme gehört im Halbschlummer: Rain, wo ist Dein Bruder?!

Wahnfred ging weiter. Die Mühe des Borwartsfommens bernhigte wieder ein wenig feinen aufgeregten Beift. Er kam zu einer fich weit hingiebenden und ihm quer den Weg abidneidenden Welswand, die aus wagrecht liegenden Steinschichten aufgebant war, und an welcher ber kleine Bach von Stufe zu Stufe raufdend herabsprang. Das armfelige, moriche Leitergeflecht, welches die Männer aus Trawies bamals, als fie biefen Weg gingen, um den Einsiedler zu begraben, hier gefunden hatten, war nun nicht mehr da. An die Umgehung der langgestreckten Band, die sich weit in der Bildnig verlor, war kann zu benken. An dem Wafferfalle hatten sich theils in Orgelpfeifen-, theils in Bfeilerform Eismaffen angefett, und an benfelben empor schlug Wahnfred mit dem Beile seinen Bfad und hadte Stufen in das Gis. Die Reifiascheiben mußten hier freilich von den Bugen gelöft werden, dann

aber stieg er kühnlich und kam glücklich oben an. Das erste Thauen wird diese Treppe schmelzen, und die Wand wird ihn hüten und schützen vor seinen Verfolgern wie eine feste Burg.

Dann ging es wieder eben, oder fanft ansteigend fort durch Wald oder über Blößen. Mehrmals hörte Wahnfred jenes scharf ausgestoßene und langgezogene Bellen, vor dem in den Wäldern Alles sloh, was sich nicht wehrhaft fühlte.

(Indlich, als die Arufte des Schnees wieder ftarr geworden war, als die Sonne glanzlos hinter dem blanenden Wipfelwalle niedergefunken war, sah der Wanderer am Bächlein den dreifpitzigen Stein, der ihm zum Wahrzeichen war. Hier bog er vom Basser links ab, wand sich durch wucherndes Dickicht zu einer Anhöhe hinauf, deren Boden hin und hin mit schneelosen, gründemoosten Steinen bestrent war, ging dann wieder thalwärts in einen weiten Keffel, der hier von Hochwald, dort von Felslehnen umsgeben war und in welchem nur wenige Bannsgruppen standen. Er war am Fuße einer kahlen, selssien kuppe, der Donnerstein genannt. Und nun erblickte Wahnfred sein Ziel.

Es stand noch da, wie damals, unter einigen Tannen, die ihr Geäste undurchdringlich dicht inseinander verschlangen und über diesem Gesilze ihre zerzausten Wipfel in die Luft streckten. Gine dieser Tannen war geköpft und ihr kahler Strunk mit

den knochenweißen Aftresten ragte abentenerlich empor über die Kronen der anderen.

Unter biefen Bäumen ftand bas Saus, die Maufe bes Ginfiedlers.

Sie war fest gebant und kanm einer Klause ähnlich. Die Zimmerbäume waren so massig, daß sie ein Mann kaum hätte zu umspannen vermocht. Auch das giebelsteile Dach war aus dicken Bäumen gezimmert, so daß es weder ein Kanbthier durchschen, noch ein fallender Baumast durchschlagen konnte. Das rindenlose Holz war klingend hart—ein Holz, wie wir es in unseren Tagen nimmer haben, weil wir den Stämmichen unserer Wälder die Bedingungen ihres Ausreisens nahmen und ihnen keine Ruh' und Zeit geben, um Bäume zu werden.

Der Fensterlein des Hanses waren nur wenige, dieselben waren von innen mit Schubern wohl versichlossen. Den Eingang zu sinden, mußte man schier um den Ban herumgehen; ganz rückwärts, wo das sinstere Dickicht des niederstrebenden Geästes am üppigsten wucherte, war die schmale, schwere Thür, die noch mit jener Borrichtung versperrt war, welche die Männer beim Tode des Einsiedlers angelegt hatten.

Wer in dieser Wildniß dieses Haus gebaut hatte, war gar nicht bekannt; es war vor vielen Jahren mitsammt dem Einsiedler vom Fenerwart entdeckt

worden. Der Kenerwart war bei einer Rlofterjagd als Treiber betheiligt gewesen, und als er - er allein - an den Ban ftieß, bat ihn der Ginfiedler fniefällig, ihn nicht zu verrathen. Der Fenerwart hatte es ihm versprochen und fein Wort gehalten. Bon drei zu drei Sahren aber ftieg er hinauf in den Ritscherwald, nach dem Ginfiedler gut feben. Der that, was einem Ginfiedler gufam, er af Burzeln und Kränter und betete. Er fah gar wild und bartig aus und hatte fast das Sprechen verlernt. Der Mann aus Trawies behelligte ihn nicht, und da er sich überzeugt hatte, daß dieses Menschenthier einen Beiftand nicht bedurfte oder ihn berichmähte, stieg er stets beruhigt in sein fernes Thal hinab. Ginmal, als er wieder hinaufgestiegen fam, fand er den Waldmenfchen todt, aber in einer Stellung, vor der er erichraf und die er Niemandem verrathen hatte. Er ließ ihn zu Thale tragen und auf dem Kirchhofe zu Trawies begraben. Das Saus im Hitscherwald jedoch merkte er fich, und da es nun galt, den Wahnfred in Sicherheit zu bringen, mählte er es diesem zum Afple. Und in dieses Sans trat Wahnfred, der Schreiner aus dem Geftade an der Trach, nun ein. Es grante ihm vor dem Modergeruch, der da hervorwehte, und er rift die Schuber der Fenfter auf. Dann machte er Fener an, und da die Flamme praffelte, der Hertha beiliger Beift. da war int wohler.

Der herd war größer, als man es in ber Wohnung eines Wurzel= und Kräutereffers hätte vermuthen mögen, er war gut eingewölbt und hatte sogar eine Vorrichtung für den Abzug des Rauches. Daneben war auf einem Geftelle ein Mooslager, ein Betidemel vor dem Holgkrenze an der Wand, ein Tifch, ein Schrant, und es fand fich auch manch Anderes, welchem fich der Mensch damals schon angelebt hatte. Ja, die mit glatten Tafeln beichlagenen Wände, das Glas in den Tenftern, der ant gedielte Fußboden und anderes waren Dinge, die man fonft in der Ginfiedlerklaufe nicht zu finden pflegte. Wahnfred legte die Nahrungsmittel und andere Dinge aus, die er mitgebracht hatte, das Schufigewehr lehnte er gur fteten Bereitschaft an die Ede der Wand; machte fich dann fo begnem als möglich, um nach der mühevollen Wanderung an raften.

Als es still wurde und die Flammen verstogen waren, starrte er in die Gluth. Und nun — fanm zwei Stunden nach seinem Ginzug in dieses Sausüberfam ihn das Granen der Einsamfeit, die Sehns
jucht nach den Seinen. Denn hier in dieser öden Ruse das erstemal, als ob es aus der Gluth entstiege, schaute er jene Seene am Altare — das Bild in seiner gräßlichen Lebendigkeit. Im Dunkel der Nacht hatte er sich neben dem eintretenden Pfarrshern in die Sacristei geschlichen. Im Winkel hinter

dem großen Staften, in welchem die firchlichen Rleider aufbewahrt find, ftand er wie eine ichwarze Säule und fein Strahl der Altarfergen fiel auf ihn. MS das Glödlein flang, ichling er mit der Rechten das Rreng, mabrend feine Linke unter dem Mantel frampfhaft die Art festhielt. Bei der Aufwandlung, ba der Priefter die Softie emporhielt, tam ihm der Gedanke: Lak fahren. Thu's nicht! - Aber da er durch die Finge der halb offenen Thur den Relch heben fah, fiel ihm ein: Chrifti Blut! Blut muß fließen, daß die Welt erlöft fei. Beim Agnus dei ichlug er auf feine Bruft und betete, daß nicht Sagoder Racheacfühl seinen Urm lenke. Und als er fah. wie der Briefter in Demuth fich neigte, um des Herrn Leib aufzunehmen, warmte fich fein Berg in Mitleid und Liebe, und er freute fich, daß diefer Geist in ihn gekommen war und seine That gu einem edlen Werke weihen wollte. Mit ansgebreiteten Sänden wandte fich der Briefter gegen das Bolt und der Chor fang: "Selig die Todten, die im Herrn fterben. Ruben follen fie von ihrem Leide und ihre Thaten werden mit ihnen eingehen in die ewigen Ewigkeiten!" Bahnfred hatte den Ausgang ins Freie vorbereitet und fich dann in der dunklen Sacriftei bingeftellt an die Thure, durch welche vom Altare her der Briefter kommen mußte. Diefer hob die beiligen Geräthe, ftieg nieder von den Stufen und idritt beran. Babufred faßte bas Beil mit

beiben Händen, trat ein paar Schritte zurück und ftürzte dann auf sein Opfer hin . . . Ginen Schrei stieß Wahnsred aus, da er nun an der knisternden Gluth saß und sein Angesicht verhüllte er mit den Händen, denn er sah den Blick, den der Sterbende auf ihn geworfen, und er sah hinfallen den Leib auf die Stufen und hinfallen die Seele in die Gluthen. Daß er einen Menschen vielleicht in die Hülte hätte geschickt! Als Seelenmörder zitterte und winnnerte er vor der knisternden Gluth.

Tief erichöpft vor Anftrengung und Aufregung fant er endlich in Schlummer. —

So lebte er nun. Das fröhliche Wener auf dem Berde, das er nicht verlöschen ließ, war sein einziger Genoffe und Freund. Raben umtreiften die Baumgruppe, in welcher der Rauch emporstieg. In den Nächten heulten die Wölfe und nicht felten borte der schlaflose Wahnfred die Sprünge und das Röhren der draußen durch Raubthiere vorübergejagten Siriche. Mehrmals des Tages ging er felbst in's Freie, um Sols zu sammeln, oder um in einem roh ausgehöhlten Gefäße, das er vorgefunden hatte, bom Bächlein her Baffer gu holen, oder um die Gegend zu untersuchen, ging auch mit dem Gewehre auf Saad aus und fam felten ohne Bente gurud. Der sonft so ahnungsreiche Mann, ahnungslos spielte er mit den Rohlen feines Weners, mahrend unten die Männer zu Trawies berhängnisvolle

Körner aus dem Kelche zogen. Er schlief ruhig zu jener Stunde, da unten in der Kirche der Tod, den er zum Altar gesandt hatte, dort die Opfer heischte. Nur einmal, als er auf dem Blocke vor seinem Hause sause sause sieht die Ophere gesilde und in den bleigranen Himmel hinein, war ihm plöglich, als höre er das Glockengeläute von Trawies. Es klang so wunderlich in der Luft, sede der drei Glocken ganz deutlich zu vernehmen, aber als Wahnfred aufsprang, um zu horchen, war es vorüber.

Die alte Schrift fagt: "Das sennt gewest bie Klocken von Trawies, so verbannet worden, gleichsamblich in die Wildunffen entfleuchend."

So nahte die Zeit, in welcher die Christenwelt das Weihnachtsfest begeht. Wahnsred wußte nicht einmal genau den Tag, im Verstecke bei dem Feuerswart und in der Wildniß war ihm die Zeitrechnung abhanden gefommen. Er sehnte sich so sehr danach, in jener Nacht, in welcher alle Christen zum Jesustinde beten, auch miteinzustimmen, wenngleich in der Einsamkeit und Verlassenheit. Auf dem Wege zu Gott treffen ja Alle zusammen und sinden sich und umarmen sich geistig im Vaterunser, in diesem hohen Gebete, das allgemein wie Sturmgebraus und Vogelgesang um den Erdball schallt. — Und num war Wahnsred so sehr nie Ginsamkeit verstoßen, daß ihn nicht blos der Naum, daß ihn auch

die Zeit von den Menschen trennen wollte. In jenen Tagen noch hielten die Glänbigen das Weihnachtsfeft nicht wie heute für den willfürlich angenommenen und festgesetzen, sondern für den wahrhaften Jahrestag der Geburt des Herrn. Und so strenge schlossen sie sich an die Zeit, daß sie selbst in der Winternacht aufstanden, um genan die Stunde zu feiern, die uns den Heiland gebracht hat.

Und diesen Zag und diese Stunde wußte 2Bahnfred nicht mit jener Bestimmtheit, wie es fein reli= giöfer Sinn verlangte. Rad vielfachen Ermägungen stellte er endlich einen Tag als den heiligen Abend feft. Und an diefem Tage ging er mit fraftigem Stocke bewaffnet aus dem Saufe. Die Luft war talt, der Simmel flar, der Schnee fest gefroren. Er ichritt über die weiten Blogen bin, er ftieg den felfigen Sang hinan gur Sobe des Donnerfteins. bon der er weit in's Land fah. Die Trawieser Wegend felbft lag gu tief, nur das Bewände des Trafant baute fich auf, und die Spike des Johannes= berges und ein Waldruden bes Tarn erhoben fich für das Auge. Darüber hinaus blaute das weite Land. Dort ftehen die Rirchen und Alöfter, die fich vorbereiten gur nächtlichen Feier, dort leben die Menichen, die an Weihegefängen finnend, freudigen Bergens dem heiligen Wefte entgegen geben. Jedes Saus wird ein Tempel, jede Familie umschlingt fich heute inniger als fonft.

So war es auch am Gestade gewesen, wo jest aus bem Schnee die Brandstätte ragt . . .

Sonst war an biesem Tage, wenn die Sonne sich zu neigen begann, eine eigenthümliche Stimmung über die Gegend gebreitet. In den wachsenden Schatten lag ein wundersamer Zauber. Die Bäche unter dem Eise stellten ihr Flüstern ein und aus den Wäldern wiederhallte die Stimme des Menschen nicht mehr. Es war, als ob in Erwartung des göttlichen Wiegenfestes die Natur den Finger an den Mund legte: Stille, stille!

Hente aber? Hente war es, wie es zur Winterszit in den Bergen immer ift. Wahnfred vermißte jene kindliche Stimmung, weil er sich, wie er glaubte, an dem Tage irren mußte.

Es war ihm noch nicht zum Bewußtsein gefommen, daß bem Unglicklichen, bem eine That zur Schuld geworben, das kindliche himmelreich auf Erben für immer bahin ift.

Während im weiten Lande schon das Meer der Dämmerung herrschte, lag auf der Auppe, auf welcher Wahnsred stand, noch der lichte Sonnenschein. Da dachte er: Wenn Giner von den Menschen dort jest sein Auge erhebt, so wird er wohl im Hochgebirge das Alpenglühen sehen, aber er wird nichts dabei denken und er kann nicht wissen, daß hier in der kalten, leuchtenden Ginsamkeit ein Verbannter sieht. Daß ich diesem Feste, welches ich nun, wie es

einem Einfiedler geziemt, andächtigen Herzens beginne und feiern will, daß ich ihm ein Denkmal fetze, einen Altar, so nenne ich den Berg, auf dem ich stehe, den Chrifttagberg.

Er schrieb mit dem Stocke das Wort in den Schnee und dann stieg er herab zu seinem Hause. In demsselben ordnete er seine Geräthe, lichtete und reinigte die Stube so gut es ging und steckte in Ermange-lungeines anderen Schnuckes Tannenreisig andas rohsgeschnitzte Kreuz. Er wußte nicht recht, was er beginnen sollte, um dem Weihnachtsgefühle Genüge zu thun.

Er legte sich in berselbigen Nacht nicht zu Bette. Stets that er frisches Holz ins Fener, daß die Flamme lohte und leuchtete. Und dabei dachte er an Weib und Kind. Abseits vom Herde zündete er jetzt auf einem Stein zwei Flämmchen an, daß eine seinem Weibe, das andere seinem Kinde. Als sie im Berlöschen waren, wendete er sich ab, er wollte nicht sehen, welches zuerst dahinging. So peinigte ihn selbst die Liebe. Er suchte auch die Bilder von Bethlehem in seinem Gedächtnisse waczurusen, aber sein Herz blieb heute kalt. Sin anderes Bild, sinster und blutig, umgankelte die lieblichen Idhslen aus dem Morgensande, und jene Engel, die in den Lüften schwebten und sonst den Menschen Frieden verkündeten, bliesen heute mit Posaunen.

Wahnfred fah, daß er nicht mehr benten und trämmen konnte, wie fonft, und nicht mehr felig fein in diesem Träumen. Er sehnte sich nach einem Liebe, wie sie sein Weib in dieser Nacht gern gesungen hatte, nach einem Erbauungsbuche, nach seiner Bibel sehnte er sich. Hatte denn der Mann, der vor ihm in dieser Alause gewohnt, keine Seele gehabt? Hatte er denn die ganze Aufgabe seines Lebens darin gesehen, Wurzeln und Kräuter zu kauen, vor dem Krenze zu knien? Hatte er denn gar keine Spur eines geistigen Lebens hinterlassen?

Bahnfred durchsuchte noch einmal den Schrant, in welchem er fonft nur einen barenen Sact, ein paar Bettichnure und anderlei alltägige Dinge gefunden hatte. Er mühlte beute das vertrodnete Moos auf, das fein Lager bilbete, und unter diciem Lager fand er amifchen amei Solabrettchen, die mit einer Schnur ummunden waren - Schriften. Nicht ein gedrucktes Buch, sondern ein Backet bon Sandidriften. Das war was Seltenes. Nicht viele Leute konnten lefen und die Schreibekunft mar nur in Klöstern. Schlössern und Städten dabeim. Trawies war eine wunderliche Ausnahme. Der Geift der Gelbitftändigkeit, der in diefer Baldgemeinde feit jeher geherrscht hatte, wußte es wohl, daß die Runft zu lefen, schreiben und rechnen eine Hanptnothwendigkeit geworden war für Jeden, ber fein Stücken Erbe frei beberrichen wollte. Und fo ftand ein des Lefens Kundiger bor ben Schriften.

Wahnfred legte frisches Holz in die Gluth, setzte sich ans Feuer, durchblätterre die grauen Papierstücke und las sie. Der Inhalt zog seine ganze Seele an; sein Ange begann seltsam zu leuchten, dis er plötzlich aufsprang und ausrief: "Das ist die Wahrheit!"

Wörtlich könnte es heute nicht mehr gegeben werben, was in diesen Schriften stand, denn die Blätter sind verbrannt worden. Der sie geschrieben hatte, war ein Phantast gewesen. In selbstversichuldetem Elend untergehend, hatte er Gott und Welt dafür verantwortlich machen wollen, hatte sich ausgelehnt gegen die menschlichen Sahungen und auch gegen jene, welche die göttlichen genannt werden. Und er hatte sich eine eigene Lehre erdichtet, die ihm Ansangs zugesagt zu haben schien und an der er schließlich zu Grunde gegangen war.

Neberschrieben war eine Abtheilung der Blätter, die etwas von dem wilden Humor eines zum Tode Bernrtheilten in sich hatten, mit den Worten: Offenbarungen eines frommen Ginsiedlers. Ihr Inhalt war der Hauptsache nach folgender:

Gott hat den Himmel erschaffen. Dess' war der Engel Oberster von Bosheit und Reid geplagt, hat seine Flügel ausgebreitet, hat ein Gi in den Himmel gelegt. Hierauf hat Gott den bösen Engel und sein Gi aus dem Himmel geworfen. Das Gi war groß und schwebte in den Lüften und das Gi war voll

bon Gluth und Schreckniß und hieß die Sölle. Da das Gi so schwebte, daß fein Aeukeres von der Sonne beschienen wurde, fo entstanden darauf allerlei Wefen, als Pflangen, Thiere und Menschen, und das Aeußere des Gies hieß die Erde. Der bofe Engel aber ift Teufel genannt, und sobald von den Wefen der Erde eines gestorben war, warf er deffen arme Seele in die Sollengluth. Dagegen hat fich Gott aufgethan und gerufen: "Es ift unrecht, schuldlose Geschöpfe ins ewige Fener gu werfen!" Darauf entgegnete der Teufel: "Bas geht das Dich an! Ich habe das Ei gebrütet, es gehört mein! Du haft es mit mir ans dem himmel geworfen, esgebort mein! Du haft es verflucht, es gehört mein!" hierauf fprach Gott: "Das Gi gehört Dein. Aber die Wefen, die auf feiner Oberfläche gewachfen find, gehören mein, denn meine Sonne hat sie erzeugt und großgezogen, in meinen himmlischen Sternen habe ich zu Ihnen gesprochen und fie haben fich meines Lichtes gefreut und meinen Winken gelauscht." Und der Teufel antwortete: "Bas? Deine Sonne, die in der Racht nicht scheint? Deine Sterne, die am Tage nicht leuchten? Die Barme ber inneren Gluth ift burch die Schale gedrungen und hat auf der Oberfläche die Wefen erzeugt und großgezogen. Ihr Blut und ihre Leidenschaften find Gluth bon meiner Gluth. Der Beigen machft auf meinem Felde, den ernte ich!" Gott bedachte, daß der Teufel gum großen

Theile Recht hatte und sprach: "Wohlan! Wir wollen theilen. Behalte Du die Aflanzen und die Thiere, ich nehme den Menschen." "Wie Du schlau bist!" rief der Teufel, "nimm Du die Bflangen und die Thiere, just nach dem Meuschen gelüftet's mich." hierauf fprach Gott: "Dit Dir will ich nicht ftreiten. Mehrlaffen wir die Entscheidung dem Menschen felbft. Er empfindet Deine Sollenglut, er fühlt und fieht mein Sonnenlicht: fein Jug fteht auf der Erde, fein Saupt ichaut gegen Simmel. Er foll mablen. Lakt er fich leiten von Deiner Glut, er= giebt er fich den Früchten Deiner Erde, fo fei er Dein. Weist er Dein Feuer gurud, verschmäht er die Gute Deines Reiches, fo fei er mein." "Bas foll das heißen?" verfette hierauf der Teufel, "verschmäht er das Keuer, die Büte der Erde, so wird er nicht leben." "Ja," fprach Gott, "er wird fterben. Er wird in die Bildniffe geben, wo ihm Deine Spur am feltenften begegnet, er wird fein Ange zum himmel richten und freiwillig sterben. Und je mehr er erfüllt ift bom Saffe gegen Dich und von der Liebe zu mir, mit besto größerer Sehnfucht wird er bon der Erde hinweg und mir gutrachten. Und wenn es ihm gelingt, fo felbstlos zu fein, daß er mit eigener Sand die blutigen Fesseln zerhactt, die ihn an Dich fetten, fo fliegt er jauchgend in meine Arme und jauchzend werde ich ihn empfangen."

Die zweite Abtheilung der Schrift, welche Bahnfred unter dem Moose seines Lagers aufgefunden hatte, trug die Bezeichnung: Das Bekenntniß des Einsiedlers.

Darin war Folgendes enthalten:

"Wenn ich hier meine Lebensgeschichte aufschreibe, so thue ich es nicht, um sie der Belt als dem Reiche des bösen Feindes zu hinterlassen, sondern mein Bunsch ist, daß sie in die Hand eines Solchen salle, der wie ich die Erde flieht und dem Himmel zustredt. Sin Anderer wird ja in dieses Haus der Einsamkeit nicht kommen. Und wenn Keiner kommt, so möge die Schrift vermodern, und ich trage mein Geheimniß mit zu Gott, der mich meiner Buße willen in Gnaden richte!

"Meine väterliche Burg fteht zwei Tagereisen von hier auf einem Felsen, an bessen Sohle der große Fluß rinnt. Es ist der einzige Felsen in dem fruchtbaren Lande, das, so weit man ihn schaut, der Burg unterthan ist. Wir sind die Grasen von Bechern, unser Urahn reichte am Hose des römischen Raisers Karl den Becher. Die Thaten unseres Geschlechtes verschweige ich, sie sind nur groß in den Augen der Welt. Nur meine Missethat bekenne ich und klehe mit jedem Athemzuge meines Mundes 3u Gott um Verzeihung.

"Mein Bater hinterließ, als er zur Erbe fant, zwei Sohne, meinen Bruber und mich. Mein Bruber

war der ältere und der herr auf Bechern. Er war ein Beifblut und ein Sprühgeift und that, von der Macht des Augenblicks erfaßt, die unglaublichsten Dinge. Seine Leidenschaft mar beif wie die Bolle, feine Jugend war reich an Freuden und Gunden und unter den ichonen Beibern der Grafichaft gab es wenige, die nicht für feine Gunden buften. Berfahren an Leib und Seele fiel mein Bruder - er war damals im fechsundzwanzigften Sahre feines Lebens - in eine schwere Krankheit. Aerzte und Priefter tamen gu feinem Lager, die Ginen um einen Leib, die Andern um feine Seele gu retten. In wilden Fieberträumen tobte er, darauf lag er dahin, als mare er ichon gestorben, und in einer Nacht, da wir versammelt waren, um ihm die lette Liebe zu erweisen, erhob er sich, streckte die Arme aus und blidte mit leuchtenden Augen gen Simmel. "Mein Gott!" fo rief er mit heller Stimme, .. mein aroker, einziger Gott! Mein lieber Jefus! Meine heiligste, schönfte Jungfrau Maria! Rehmt mich auf, ich will bei Guch fein! Die schnöbe Welt, ich berachte fie! Ich dürfte, dürfte nach dem Reiche Gottes!" - Und fank hierauf erichopft gurud aufs Riffen und lag dahin. Am nächsten Tage war die Rrankheit gebrochen, mein Bruder ichritt der Genefung zu. Aber als er genesen war, wurden feine Wangen nicht mehr fo roth, wie fie fonft gewesen waren, sein Auge war noch glühender und er that mir die Abficht bar, feinen Lebenswandel zu andern. in die Ginfamkeit zu gehen und, wie die heiligen Büker es gethan, Gott zu dienen in Rafteinng und Gebet. Ich hörte es und widersprach ihm nicht. Ich pries die Enade Gottes, die feine Seele erleuchtet hatte: er verließ die Burg und zog in die tiefste Wildnife, die in unserem Lande ift, und erbaute fich durch mitgeführte Borige daselbst eine feste Rlaufe. Er richtete fie ein, so aut es ging, weil er dachte, in der Behaglichkeit habe der Menich mehr Luft, Gott zu dienen und den Simmel zu erwerben, als in Glend und Widerwärtigkeiten. Die Arbeiter fandte er gurud, nachdem er ihnen den Gid abgenommen hatte, feinen Aufenthalt feinem Menfchen auf der Welt zu verrathen. Und hierauf begann er fein Büßerleben und hatte Bergudungen, in welchen er den Simmel offen fah, in welchen der Seiland feinen Arm bom Krenze loslöfte, um ihn gu um= armen, in welchen die Jungfran Maria ihm Rofen zuwarf und fich niederbeugte, um ihn zu füffen.

"Ich lobte meinen frommen Bruder und war nun Herr der Burg und der Grafschaft. Auch ich genoß jene Freuden, die mein Bruder genossen hatte, aber ich genoß sie nicht im Rausche, sondern mit Bedachtsamteit, und atte somit auch meine Seele. Ich liebte ein schönes Burgfräulein aus nachbarlichem Gaue, das mich als den Herrn von Bechern erhörte. Wie war es schön, die Huldin an der Seite, mit vier Rappen oder sechsen, dahinzurollen! Wie war es schön, auf hohem Rosse durch die Gegend zu sprengen und zu sehen, wie Alles ehrsurchtsvoll den Herne begrüßt, und in fröhlichem Muthe Ginem oder dem Anderen mit der Peitsche Gins über den Rücken geben zu können! Alles hatte ich, was der Jugend und dem Ehrgeize wohl that, und nach Allem trachtete ich, was die Lust der Jugend und des Ehrgeizes noch erhöhen könnte. Giner, der schon von Kindheit auf zur Hernschaft erzogen und mit dem Gedanken daran vertraut geworden ist, kann nicht jenes Glück empfinden, das ich als junger Hern auf Bechern empfunden habe. Und das lange Leben, das bor mir lag, wie sollte es reich und herrlich sein!

"So war es mondenlang gewesen, da stand eines Tages mein Bruder vor mir. Das Leben da d'rin in der Wildniß habe ihm doch nicht behagt, es sei überaus langweilig, auch wären die Wurzeln und Kränter seiner Gesundheit nicht zuträglich und so habe er sich entschlossen, wieder auf sein Gut zurückzukehren und sein frommes Leben auf der Burg fortzusühren. Er danke mir freundlich für die Berwaltung der Grafschaft, die ich während seiner Abwesenheit geführt hätte.

"Ich war wie aus Wolfen gefallen. Was ich ihm auf feine Worte geantwortet habe, weiß ich nicht mehr; was ich aber gefühlt und gedacht habe, beim Himmel, das weiß ich noch. Eher sterben, als gestürzt werden!

"Erft am nächsten Morgen besaß ich so viel Sammlung, daß ich hintreten konnte vor Den, der meinem begonnenen Lebensglücke so rücksichtslos in den Weg gesprungen war.

"Bruder," sagte ich, "was ich heute mit Dir zu besprechen habe, wir wollen es mit Ruhe abthun, wie es Rittern geziemt. Giner von uns Beiden ist auf diesem Schlosse zu viel."

Er verstand mich wohl und antwortete: "Wenn Du, mein lieber Bruder, in der väterlichen Burg nicht Plat zu haben wähnst, so lass' Dir das Deine reichen und ziehe Deiner Wege."

"Das steht anders," sagte ich, "benn ber Herr auf Bechern bin ich. Du hast verzichtet auf die Güter, und ein Nitter bricht sein Wort nicht."

"Wem habe ich mein Wort gegeben?"

"Mir, ftillschweigend, aber in ber That, indem Du das väterliche Erbe herrenlos und schutlos im Stiche ließest. Ich habe es bewahrt vor den Händen der Feinde, so ist es zu Nechten mir anheimgefallen. Dem himmel hast Du lant Dein Wort gegeben, auf diese Welt zu verzichten."

"Bift Du der Anwalt des Himmels?" sagte hierauf mein Bruder, "willst Du mich verantwortlich machen für das, was ich etwa im Fieber gesagt habe?" "Schurke!" rief ich, "Du bist immer im Fieber." "Zum mindesten jett!" schnaufte er und riß sein Schwert aus ber Scheide.

"Ich fprang einen Schritt gurud, erfaßte meinen Degen. Bir tampften, ich ftieß ihn nieber.

"Run war ich herr auf Bechern.

"Ich machte mich baran, bas begonnene Leben fortzusetzen. Aber bas war jetzt anders; die Luft und ben Uebermuth mußte ich heucheln, ich fühlte Unluft und Unmuth. An dem Busen der Huldin wollte ich wieder erwarmen, diese aber stieß mich zurück und sagte: Mörder liebe sie nicht.

"Mein Bruder ift im Zweitampfe gefallen!" rief ich ihr gu.

"Ber giebt deß Zeugniß? Wer hat es gesehen? Dir stand er im Wege, Du hattest die Absicht, ihn zu tödten, Du haft es gethan!"

"Ich schwieg, denn gegen die Wahrheit habe ich niemals gestritten. Sie rief es saut, was mir mein Gewissen im Innern vorwarf. Ich war Herr auf Bechern, aber die Braut floh mich, verachtete mich. Die Unterthauen grüßten mich kriechend, aber ihr Gruß war wie Hohn, jedem Ange merkte ich's an, daß es an mir den Mörder sah. Die Nächte wurden mir vergällt durch schreckliche Träume und Erscheisnungen. Ich kämpste dagegen; Almosen gab ich. Messen ließ ich beten für meinen Bruder. Bergebens, meine innere Last wurde immer unerträglicher. Das

Gemach hatte ich verschließen laffen, in welchem der Bruder gefallen; aber nun graute mir bor der gangen Burg. Glend war ich, frank war ich, bor Gespenftern bebend, mantte ich felbft mie ein Gespenft umber. Meinem Schlokcaplan wollte ich bas gerade nicht mittheilen, woran ich am schwerften trug, dazu war ich zu ftolz, und ich wußte doch, daß er mir nicht bergeben tonnte. Ach ja, es reiten fo piele unter ber Sonne, Die finftere Berbrechen auf der Seele haben, und freuen fich doch des Lebens! Ich war zu ichwach dazu, vielleicht auch hatte mich Gott noch lieb und liek das Gewiffen nicht schweigen. Ich ertrug es, fo lange ich ber= mochte, dann warf ich es ab. Bermandte und Freunde nahmen meine Güter in Besit und erklärten mich für einen Narren. Da floh ich. Ginen alten Hörigen nahm ich mit auf die Flucht, er fragte: "Wohin?" Ich lachte ihm ins Geficht. "Bon ben Menichen weg, bon Allen, auch bon Dir und bon mir selbst!" Da hat mich der Mann trauria an= geblickt und hat mir bann mitgetheilt: wie es mit mir stünde, wiffe er wohl einen Blat, der für mich paffe. "Die Gruft," rief ich. "Die Zelle," fagte er. "Ins Rlofter, wohin Jeder feine Gunden tragt?" "Ich habe es," fagte ber Mann, "dem Berrn,

"Ich have es," jagte der Mann, "dem Herrn, Eurem Bruder geschworen, daß ich die Alause nicht verrathe, die er in der Wildniß für sich gebaut hat. Aber, da der Herr nicht mehr in der Zelle lebt, da er todt ist, so mag ich das Geheimniß auf Euch übertragen."

"Die Zelle, die mein Bruder in der Wildniß gebaut hat? Anfangs graute mir vor diesem Bermächtnisse, aber der Gedanke blieb, und je vertranter ich mich mit demselben machte, desto leichter und tröstlicher wurde mir zu Muthe. Ja, das ist die Sühne. In jener Klause will ich als Ginsiedler leben und büßen und beten, dis der Getödtete verstöhnt ist.

"Wohlan, Freund, führt mich! Tührt mich hin, verforgt mich mit dem Nöthigsten und dann geht, geht, wohin Ihr wollt, ich geb' Euch frei, aber meinen Aufenthalt dürft Ihr nicht verrathen. Ich will allein sein."

"So hat er mich heraufgeführt in biesen weiten Walb und ju dieser Klause.

"Gott wird meinen Bruder in Gnaden zur Urständ rufen; aber mir ist's mit dem Eremitensleben eruster gewesen als ihm. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre ich schon hier lebe, ich din nun alt, das weiß ich. Der Rampf ist groß, den ich gegen der Welt Bersuchung geführt habe, und ich kann nicht sagen, daß ich mit ihm fertig wäre. Gott hat mich einer Offenbarung gewürdigt, die mein Leitsaden ist, ein Leitsaden, der mich in den Himmel sühren wird. Die Flucht vor dem Tensel, die Berachtung dieser Welt, die Abtödtung der Begiers

den, die Sehnsucht nach Gott, die freiwillige Vernichtung der Fessel.... das ist mein Weg. Es gelang mir fast Alles, aber vor dem letzten stehe ich mit Bangigkeit.

"Oft höre ich himmlische Stimmen, die mich rufen. Ach, wie ich glücklich bin! Bald werde ich selig fein."

So viel bes Hauptsächlichen ber Schrift, wie es in dem Gedächtnisse Wahnfred's verblieben war. Darunter fand sich auch allerlei Wunderliches, Unverständliches. Besonders gegen Ende hin war sowohl in der Schreibart eine wachsende Berwilberung, als auch in der Denkweise eine sich steigernde Berwirrung bemerkbar. Die änhere Welt, sowie die Lebensweise des Ginsiedlers, seine Schicksale und etwaigen Abentener in der langen Reihe von Jahren sanden kann Erwähnung. Ueberall nur die Lante einer ringenden Seele. Die Klagen und Selbstanstlagen waren allmählich verstunmt, Jufriedenheit und Glück fanden stets begeisterten Ausdruck; die letzten Seiten waren völlig im Tone der Berzückung geschrieben.

G3 wirkte ansteckend, und als Wahnfred, der Mann vom Gestade, all das gelesen hatte, rief er aus: "Das ist die Wahrheit!" —

Gs war lange nach Mitternacht. Das Fener auf bem herbe war matt geworden. Im Walbe heulten

die Bölfe, Wahnfred hörte sie nicht. Er war vertieft in die Offenbarung und in das Bekenntniß des Einsiedlers.

Das ist mein Borbild. Was er gefühnt hat, das habe auch ich zu fühnen, und noch mehr. Mit eigenem Willen und eigener Sand will ich ein Band um das andere gerreißen, das mid an diese Erde fnüpft, wo mich der Tenfel gelehrt hat, zu fündigen. Was, Gemeinde? Es ift doch nur eine Gemeinschaft zum Genuffe irdischer Güter. Go viele Opfer für jie gebracht werden mögen, feines hebt fie gu Gott. Was Familie? Sie muß der Erde entfremdet werden. Wenn ich für fie lebe und jorge, wird fie das nicht. Wenn ich ihr vorausgehe, den Weg weife, wird fie mir nachbliden und folgen. Mein Weib, mein Stind, wie habe ich Euch lieb! Bare es nur nicht eine Liebe, die mich kettet, die ein Wert des Teufels ift! Dieje Rette muß gebrochen werden. 3ch will Guch ein Reichen hinterlaffen. daß wir uns im Simmel wiederfinden.

Solche Gedanken hegte der arme Wahnfred, fie reiften zwar nicht zum Entschluß, aber er gab sich ihnen hin.

Wir von heute wenden uns, wenn nicht gar spöttelnd, so doch mit Kopfschütteln von derlei Religionsschwärmereien der Borfahren ab, der himmelsucher, die in Drangsal und herzensnoth 311 Gott ihre Zuslucht nahmen. Und doch, wie un: vergleichlich elender ist das heutige Geschlecht, welches sich die Ueberzengung erklügeln will, daß kein Gott lebe, daß ein allmächtiger Helfer und Retter der Menschen weder am himmel, noch auf Erden zu sinden sei, daß der Mensch, ein Spiel des Zusalls, wenn auch nicht am besten, so doch für sich am vernünftigsten handle, sich in einer Art von Galgenlust an den Genüffen dieser Welt zu betäuben, um nicht zutiefst zu empfinden den unbegrenzten Jammer, von dem uns nur der einzige treue und doch gefürchtete Freund, der Tod, erlösen kann. Es ist das gleiche Ziel heute wie damals, nur daß in jenen Tagen ein glühender Ibealismus seine magisschen Strahlen warf auf die dunklen Wege der Erdgeborenen.

Aber Wahnfred's neuer Weg war nicht der damals normale. Er hegte jest Gedanken des Selbste mordes und träumte sich hinein in das Leben des Grafen von Bechern.

Das ift die Gefahr in der Einsamkeit, daß der Geist wie spielend anfangs aus den regelmäßigen Bahnen entgleift, daß er dann hinrollt über Grund und Ungrund und rasch auch den Körper mit sich zieht.

Wenige Wochen vergingen nach diefer unseligen Beihnacht, und Wahnfred ging ernstlich mit dem Gedanken um, sich das Leben zu nehmen. Oft, wenn ihn das blutige Bild aus der Kirche zu Trawies

beängstigte, fand er in diesem Borhaben Beruhigung. Blut um Blut, so sagten ja auch die heiligen Schriften.

Rur seinem Erlefried hätte er noch gern die Lehren des Baters ans Herz, den Segen des Baters aufs Haupt gelegt. Das konnte zu solcher Zeit nicht sein. Hinaus ging er und schried es mit dem Stade auf den Schnee: "Mein Sohn! Sei liebreich gegen die Menschen und wahr, aber solge ihnen nicht. Ohne Behmuth zerhaue das Band zwischen ihnen und Dir und wandle den einsamen Psad durch Noth und Tod hinauf zu Deinem Hern." Wenn dieser Schnee zerrinnt und die Basser niederbrausen, und wenn Deine Korte Häuser niederreißen und Städte zerkören, was dann?

Er grub mit bem Stabe über die Schrift bin und ftrich fie aus.

In den ersten Tagen des Februar wurde der Gesichtstreis so rein, daß Wahnfred, wenn er auf dem Donnerstein, dem Christtagberge, stand, über die Waldtämme hin das Heideland mit den fünf kriefern sah und dahinter das hügelgelände mit den breiten Thälern und den vielen Ortschaften, die ganzen, weiten Gaue mit dem zackigen Bergzug, der in der Ferne durchsichtig wie Glas erschien, und den Wahnfred's Ange bisher noch nie erreicht hatte.

Gine laue Luft wehte aus jenen Gegenden her und die letzten Schneeschollen fielen von den Bäumen herab, so daß der Wald und die einzelnen Baumsgruppen ganz schwarz dastanden auf dem weißen Grunde. Alle Waldrücken des Ritscher schienen näher geschoben, und es lag mitten im Tage über Allem eine matte Dämmerung. Der Himmel war gleichmäßig grau angelaufen und die Sonne nicht sichtbar. Die Luft war feucht, und wenn Wahnfred über den Schnee ging, so brach er ein bis auf den Erund.

In diesen Tagen ließen die Wölfe das Heulen sein, denn sie litten keinen Hunger. Das Hochwild, das sie jagten, konnte nicht weiter und war leicht zu erjagen. Auch Wahnfred schoß einen großen Hirichen und war nun einige Zeit mit Fleisch versorgt.

Und in einer dieser Nächte war es, daß Wahnfred aus dem Schlafe geweckt wurde. Er hörte ein eigensartiges Tosen, daß davon das Haus erbebte. Er bachte an Wasser und sprang auf. Als er die Thür öffnete, um hinaus ins Freie zu sehen, ging ein vielstimmiges Pfeisen hin über das Dach. Er trat hinaus, betäubt noch vom Schlafe, da drang es wie ein Ruthenschlag an sein Haupt.

"Wer ist da? rief er laut, aber das Brausen und Pfeisen währte fort, und Wahnfred bekrenzte sich und sein Gedanke war: Die wilde Jagd fährt über mein Haus.

Mis bas Saufen und Braufen immer fortwährte, jest tosend in den Schuttannen des Saufes, jest raufchend dort in den Baumgruppen am Bald= faume, da wurde Bahnfred endlich gewahr, daß es ber Sturm mare. Er gog fich gurud unter bas ichütende Dach und machte Reuer an. Gelbit die fonft fo fröhlichen Flammen auchten und gitterten. und in Wahnfred wurde die Erinnerung an feine That, das Bewuftsein feines Elendes von Neuem mächtig aufgerüttelt; in bem Betofe und Begifche bes Bindes hörte er minfelnde Gefpenfter. Bom Trafank hernieder schwebten blaffe Rebelgestalten, fie trugen Lichter, welche teinen Schein gaben, blaue gudende Flämmlein. Gine ber beischleierten Gestalten in den Wolfen hielt einen Relch empor, aus welchem Blut überfloß und bom Sturme hingepeitscht auf die Erbe tropfte. Dann tamen Befen in ichwarzen Sullen, fie trugen auf hoher Bahre ben Erfchlagenen.

Wahnfred fprang auf.

"Ein Ende, ein Ende!" rief er aus, "ich bin bereit. Wenn es Gottes Wille ift, er nehme mich. Pinr
die eigene Hand sträubt sich dagegen. O, möchte eine
von euch, ihr Tannen, über mein Haupt niederbrechen! Jauchzend wollte ich sterben. Pur ich selbst
tann nicht mehr tödten. Wohlan, über dem Ritscherwald stürmt jest der Tod, ich höre die Aeste krachen die
Stämme brechen. Ich will einen Spaziergang machen."

Und als der Morgen graute und ein blaffes Licht lag über den Blogen und über dem Gebäume, das heute allebendig war, verließ Wahnfred das Saus. Er trug meder Stod, noch Beil, noch andere Wehr mit sich. Oft brach er tief in den weichen Schnee, er rang fich wieder beraus und dem Balbe qu. Oft wollte ihm der Wind, der lau über das Schneefeld fegte, ben Athem verschlagen. Unweit von ihm in einer Gruppe rüttelte der Sturm mit aller Macht, bas Geafte ichlug wie abwehrend auf und nieder, die Wipfel bogen fich wie ausweichend hin und her, nur Giner ftand inmitten, ber Größte, der Aeltefte, der Ahn; er ftand und - brach. Anisternd, ichmetternd, frachend, dröhnend fturgte er in den Schnee, der wie Waffer hoch auffluthete und den Stamm in fich begrub. Nur wuchtiges Beafte raate noch herbor, und an biefem ruttelte und zaufte ber Sturm.

Ueberall im Walbe rauschte es, alle Wipfel wiegten sich beständig hin und her, jest mäßiger, gelassener, plöglich wieder erfaßt zu heftigem Schwunge, sich stemmend dann und bäumend — der eine widerstand, der andere brach. Was war das für ein Aufruhr in der Wildniß! Die Bäume schienen sich gegenseitig zu jagen, zu peitschen. Die kleinen bogen sich leicht und duckten sich, aber die großen schlenderten ihre Aeste auf sie nieder. Besäet mit Strünken, Zweigen und Zapfen war der Boden.

Manches Rabennest war mit dem Wipfel herabgestogen und die Thiere flatterten und kreischten zornig oder rathlos darüber hinweg.

Durch diefen Bald fchritt nun Bahufred, ber Mann vom Geftade. Sein Saupt war entblökt. harrte willig bes Streiches. Er ging nicht langfam, er ging nicht rafch, er ging feinen aleichmäßigen Schritt. Er fprang nicht hin dort, wo ein Baum brach, er wich nicht aus dort, wo ein Strunk fturzte. Oft ftreifte ihn das Reifig eines niederfahrenden Aftes, oft flog ihm ber auffpringende Schnee ins Wesicht, aber er blieb unversehrt. Je wilder der Sturm wüthete, defto freudiger brannte fein Muge. Mehrmals mar fein Weg verlegt. Mit hochragen= dem Anie lehnte mandi' geknickter Stamm, mandi anderer hing noch an feinem ftarrenben Strunt, fopfüber den Wipfel in ben Schnee gefturgt. Manch anderer wieder, aus der Sohe niedergebrochen, mar hängen geblieben im luftigen Beäfte der Riedrigeren, bie ihn nun mit ihren Armen hielten und trugen wie eine Bahre.

Wahnfred, den Tobsucher, hat keiner getroffen. Er wand sich weiter durch das Gestrüppe und das Gefälle, er kroch darunter und kletterte darüber hin. Dort, wo stürzende Bäume ihre Burzelscheiben mit sich aufgerissen hatten, daß diese nun wie Bergsmaßen ragten, war das Beiterkommen am mühssamsten, und wenn auch noch die Grundlosigkeit

bes Schnees dazukam, in welchen Wahnfred, schon erschöpft und unbehilflich, oft bis an die Brust einssank, und wenn er sich umstrickt sah von dem Gewirre des zerriffenen Waldes und über all dies hin ungebändigt die Windsbraut raste, so wollte ihn doch das Schauern des Todes erfassen.

Mls er fo in den Schneemaffen lehnte, als er fich den Schweiß vom Angesichte wischte und mit dem Schweiß eine Thrane über fein unglückliches Leben, ftieg auf einem Baumftamme, der bor ihm hingeworfen lag, vorsichtigen Schrittes ein Wolf beran. Gin großes Thier, mager und mit verfilgten Haaren und mit hungersgier in den grünlich glübenden Angen. Als er den Mann fab. blieb er auf seinem Wege stehen, drehte die gespitten Ohren nach bormarts, und aus feiner Schnauge blinkten die Zähne. Lange stand er unbeweglich da mit eingezogenem Schweife und fraftig gestemmten Vorderbeinen, und ließ feine Augen glüben. Als er erwogen haben mochte, wie ganz wehrlos der Mann im Schnee ftat, fing er an zu knurren und ichon ftand er auf dem Sprunge nach feinem Opfer, da rauschte ein buschiger Bipfel hernieder. Erschrocken fprang das Raubthier mit mächtigen Gagen über das Gefälle dahin.

Wahnfred, nun durch die Angst vor dem Wolf neu belebt, suchte sich aus seiner Lage allmählich wieder hervorzuarbeiten. Es gelang ihm; er ging weiter, fein Ohr mar faft betäubt von dem fteten Gebraufe. Er hatte einen folden Sturm noch nie erlebt. Bur Beit, als er ein siebenjähriger Anabe gewesen, hatte auch ein Sturmwind die Balber von Trawies berheert. Die Leute hatten damals nach altem Boltsglauben gejagt, es muffe fich Jemand erhentt haben, weil sich die Bäume fo schüttelten. Und bald darauf erfuhr man es, daß fich im Trafankthale ein Solginecht aus Bergweiflung barüber, bag fein bergrabenes Gelb ausgehoben worden war, an einen Baumast gefnüpft hatte. Der Anecht tam nicht in geweihte Erde, fondern murbe unter feinem Baum vericharrt. Bas hat damals Bahnfred's Großbater. der alte Zimmermann mit der Krücke, für ein Wort aus= gesprochen? - Jedes Berbrechen, fo fagte ber Greis, tann verziehen werden, nur der Selbstmord nicht. Denn der Selbitmord fann nicht mehr gebukt merden.

Wahnfred blieb stehen und dachte über das Wort seines Vorsahren nach. Die ganze, unmeßbare Liebe, mit welcher einst der Knabe an seinem Großvater gehangen war, erwachte zu dieser Stunde und begann sein Herz zu wärmen. In schmerzlichen Leiden war der alte Mann dahingesiecht, jeden Tag ben Tod vor Augen und jeden Tag seinem Gott für das Leben dankend. Wie war die Krankscheit qualvoll! Verzehrend fraß sie an den Knochen seines linken Beines; und wie war er noch heiter, liebreich gegen seine Umgebung, wie machte er oft

noch Scherze über die eigenen Schmerzen! Und in seiner letten Zeit lag er still auf dem Bette, preßte die Lippen zusammen, verwand das Zucken seiner Glieder und lächelte mit den Augen. Als sie ihm diese Augen endlich zugedrückt hatten, sagte der Pfarrer: "Ihr wisset es Alle nicht, wie gräßlich er gelitten hat; ich ahne es. Der Dulder fährt vom Mund auf in den Himmel." — Ja, guter Pfarrherr der damaligen Zeit, das ist das rechte Wort gewesen. Dieser Dulder war ein Held. Auf die Freuden der Welt verzichten ist leicht, aber ihrer Leiden spotten, das ist das Trotzigste, was man dem Teufel entzgegenstellen kann.

So dachte Wahnfred, dessen Stimmungen wandelsbar waren, wie Luft und Wetter unter den wandelnben Sternen. Da ihn der Himmel an diesem Tage verschonen zu wollen schien, nahm er dies für ein Orakel und war entschlossen, muthig weiter zu leben, sich wieder den Lehren seiner Vorsahren zuzusühren, in denselben Sühne und Acttung zu suchen und die Schriften des Einsiedlers zu verbrennen.

Er wendete sich auf Umwegen, über Lichtungen, wo der Wind den Schnee theils weggefegt, theils geschmolzen hatte, seiner Thalung zu. Da war über die Blöße her plöglich ein Schnoben, welches nicht vom Sturme kam; er wendete sich rasch und sah den Wolf — es war jener vom Baumsteg — in eiligem Sprunge auf sich zurgen.

Raum hatte Wahnfred noch Zeit, einen aus moderndem Strunke herborragenden Aft gu brechen. Denselben mit beiden Armen ichwingend - barmherziger Gott, wenn jest das gräßliche Bild auffteigt, um ihn gu lähmen! Rein, die funkelnden Mugen des Raubthieres hielten ihn gespannt, er erwartete die Beftie und hieb mit aller Rraft barauf log, beim erften Schlage ichon brach der Aft entawei! Auf gu feiner Bruft fprang bas muthenbe Thier und lechzte nach warmem Blut, eine einzige Bendung, und Bahnfred ftieß ihm das gebrochene Stud holg mit feinem icharfen Splitter tief in ben Rachen. Noch bäumte fich die Bestie und schlug mit den Pfoten an die Schnauge, als wollte fie den Speer herausziehen, Blut ichof hervor und röchelnd wälgte fich der Wolf auf dem Boden.

Wahnfred selbst sant erschöpft auf einen Strunt und sah dem Thiere zu, bis es verendet hatte. Dann lachte er auf; er lachte über sich, der außegegangen war, um zu sterben. Das war ihm klar, selbst mit dem unerschütterlichsten Borsak, zugrunde zu gehen, hätte er sich gegen das Raubthier zur Wehr gesett. Da ist teine Zeit zum Denken: willst du, willst du nicht? Durch die Glieder fährt ein Blik, die Arme ringen von selbst; und der sonst so träumerische Mann hatte in diesem Augenblicke der Todesgefahr, dem Ziels und Ausgangspunkte all seiner Philosophie, nichts gedacht, als: Bestie, ich wehre mich!

Wölfegeheul, das vereint mit dem Brausen des Windes vom Walde her drang, bewog den Mann zu raschem Aufbruche. Mit einem schweren Aste bewaffnet eilte er, so gut es ging, seinem Asple zu, und die Arme des Windes hinter ihm drängten, schoben ihn vorwärts, die er unterhalb des Christagberges auf eine Höhung gelangt war. Hier drang ihm Brandgeruch entgegen. In der Mulde zogen sich Streisen Rauches, und einen Augenblick später sahnsfred seine Klause brennen.

Der Sturm hatte eine der Schutztannen gebrochen und niedergeworfen auf das Haus, dessen Dach unter der stürzenden Last geborsten war. Die Trümmer waren auf die Glut des Herdes gefallen, der Wind hatte das Fener entsacht und nun flogen die Flammen hoch auf in das Geäste und Gewipfel der rauschenden Baumgruppe.

Ms Wahnfred biefes fah, gerieth er in eine Art von Entzücken.

"Nun weiß ich, o Herr," rief er aus, "Du wilsīt, daß ich leben soll. Während ich ausging, um den Tod zu suchen, hast Du mich vom Tode gerettet."

Nun aber?

Nun wollte er leben, und konnte nicht. Sein geringer Nahrungsvorrath war verbraunt, sein Schießgewehr, der Rest seiner Meider war mitsammt dem Obdache verbrannt. Schutloß stand er da und im Walde rüttelte der Sturm, heulten die Raubthiere. Ein Meer von weichem Schnee umgab ihn weit und breit und machte das Fortkommen selbst mittelst Fußscheiben unmöglich. Er fühlte sich hungernd und entkräftet und hatte nichts, um sich zu erquicken. Auf einmal bettelarm. Ja, wenn Du das wärest, unseliger Mann, wenn Du betteln könntest! Die Bäume wersen dir mit schwingenden Armen ihre Zapfen zu.

Wie unnöthig, Wahnfred, war Alles, was du planteft! der Himmel erhält dich, verdirbt dich, wann er will. Berdirbt dich auf eigene Fauft. —

Mit Schnee hatte er fich geatt. Aus der Afche seines Hauses hatte er die halbverkohlten Reste von Hirschfleisch gegraben und sie verzehrt. Die nächste Nacht hatte er schlaflos auf der glosenden Brandstätte zugebracht.

Der Sturm hatte sich gelegt, grauenhaft still lagen die tausend und tausend gebrochenen Stämme. Die laue Luft hatte den Schnee um ein gut Theil zusammengebeizt; wenn nun, wie es den Anschein hatte, wieder Kälte kam und der Schnee fror, so war an ein Entkommen aus diesem nun furchtbar unwirthlich gewordenen Hochthale wohl zu denken. Wohin, was dann? Deff fragte sich Bahufred heute noch nicht. Vor Allem galt es, auf der Brandstätte das Feuer zu wahren und von den verbraumten

Nahrungsreften fo viel genieftbar gu finden. als der Körber in äußerster Noth bedurfte. Der berbrannte Sirich duftete weithin, und auch die Wölfe rochen den Braten. Lauernd kamen fie heran, in immer engeren Rreifen umidlichen fie bie raudiende Stätte. Wahnfred rettete, was zu retten war, mit fich auf eine ber bichtäftigen Schirmtannen. Und fo faß er nun oben im Aftgeflechte einen Tag und eine Nacht. Während der Nacht hatte er fich mit einem gaben Zweig an den Stamm gebunden, daß er im Schlafe nicht hinabstürzen konnte. Wie war die Wohnung, beren Afche unten verglimmte, königlich gewesen gegen diefen Wohnfit im Getanne! Aber Wahnfred war zufrieden, daß ihn der Baum noch ichütte. In ber Gefahr war feine Luft zum Leben gar wunderfam erwacht, und feine Hoffnung, mit fich und ben Menichen boch wieder ins Reine zu kommen, nen erstartt.

Die Nacht war kalt und still. Er hatte aus Reisig einen Mantel um seinen Leib gestochten. Die Füße stellten sich auf einen Ust, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Es standen die Sterne am Himmel, und die Ruhe, die über dem weiten Walde lag, war so groß, daß sie in der Seele des Menschen saft Unruhe erzeugte.

Als endlich nach Mitternacht, da sich das Gestirn schon gewendet hatte, die Augen des Baumbewohners sinken wollten, war es, als hätte dort drüben durch ben Wald ein Schuß gehallt. Wahnfred fuhr empor. Da aber nichts mehr zu hören war, als das Schweigen der Nacht, da keine Wahrscheinlichkeit gedacht werden konnte, daß wirklich ein Mensch in der Nähe sei, beruhigte sich Wahnfred wieder und sank endlich in Schlaf.

Als im Morgenschimmer schon die Ammern zwitscherten, als die Sonne aufging und ihr Flammensgold goß über das Schneeland, schlief Wahnfred noch immer, aber die Füße waren losgerutscht und gängelten zwischen den Aesten frei herab. Die Reisigshülle schüßte den Schläfer, dem wohl zu sein schien, wie jenen Thieren, die sich zur Winterruhe in die Bänme verkriechen, um zur Frühlingszeit wieder fröhlich zu erwachen.

Wahnfred lag in seiner erquidenden Ruhe wirflich dahin, wie in einem Winterschlase, und vielleicht wäre er in den Frühling, in den ewigen, hinübergeschlummert, hätte ihn nicht eine laute Menschenstimme aufgeschreckt.

"D Herrgott!" rief es unten, "hat sich Der auch erhenkt?"

"Wer ift benn hier?" fragte Wahnfreb, und suchte sich eilig bon feinen Banden und Pangern freizumachen.

"Lebst Du boch?" hierauf die Stimme von unten. "Aber Schreiner, was haft Du für eine Wirthschaft angerichtet?"

Die Stimme des Feuerwart war's.

"Du bift es, Gallo?" Mit diesen Worten fletterte Wahnfred rasch herab und sprang auf ben Boden. Aber als er bor einem gebeugten, weißlockigen und graubärtigen Mannestand, meinte er, er habe sich geirrt.

"Bas Du dreinschaust wie ein Wildling! Wahn-

fred, fennst Du mich nicht mehr?"

"Wie bift Du grau geworden, Feuerwart, feit wir uns das lettemal gefehen haben!"

"Möchte wetten, Du wärest es in diesen zwei Monden ebenfalls geworden an meiner Stelle unten in Trawies. Doch wie ich sehe, lebst Du auch nicht am vergnügtesten."

"Bor zwei Tagen, wie der Sturm war, hat mir biefer Baum, von dem Du die Brande fiehft, bas Saus eingeschlagen und in Brand gestedt."

"Billft es nicht, fo brauchft es nimmer."

"Es ift weg. Bor Allem bitte ich Dich, daß Du mir die Worte vergißt. die ich in der Rabenkirche gesagt habe — es hat mir so viel weh gethan. Und jetzt sage mir, was Dich heraufführt?"

"Gins, bas auch Dich angeht."

"Mein Beib und Rind?"

"Die leben im Frieden beim Bart am Tärn. Das haus bes Bart liegt ja hoch im Walb."

"Bie bist Du zu dieser Zeit herausgekommen?" "Das werde ich Dir schon erzählen. Jedoch deuke ich, wir machen vorher Teuer an und nehmen ein Morgenbrot. Bollte mid wundernehmen, wenn Du ichon gefrühftudt hattest."

"Dazu, mein lieber Gallo, hätte ich wahrlich des Heilands bedurft."

"Laff' Dir nicht bange sein, siehe, ich habe Dir etwas mitgebracht." Dabei wies er auf ein Bündel, bas er vorher unter ben Baum gelegt hatte. "Aber um Gotteswillen, Wahnfred, wenn ich nicht gefommen wäre?"

"Wenn Du herauf kannft, fo hatte ich wohl auch hinab fönnen."

"Greulich ift ber Weg von Trawies in den Ritscherwald, das tannst mir glauben, aber, mein Freund, der Weg vom Ritscher nach Trawies ist noch schreckbarer."

Nach diesen Worten begann er aus bem Refte von Brennholz ein Feuer anzumachen und dann Brot und Branntwein auszupacken.

Sie afen und ichwiegen babei, als bange Jebem bor bem, mas er gu berichten und gu hören habe.

"Warum haft Du ben Borrath in ber Rabentirche nicht geholt?" fragte endlich Gallo.

"Bevor mir das Gewehr verbrannte, habe ich Nahrung genug gehabt."

"Etlichemale," fuhr ber Feuerwart fort, "bin ich gegangen, um nachzuschauen, und da die Sachen immer dort gewesen sind, so habe ich mich aufsgemacht, um zu sehen, ob Du wirklich in dieser

Rlaufe Deine Zuflicht genommen habest und ob Dir nichts widerfahren sei. Kann wohl sagen, daß ich über dreißig Stunden vom Dürbachgraben her gebraucht habe."

"Wieso, daß Du vom Dürbachgraben herkommst, Fenerwart?"

"Es ift nicht zu glauben, was diefer Sturmwind augerichtet hat," erzählte der Gallo, "die Miefing= fdlucht ichaut aus, wie ein Scheiterhaufen, jo liegen darin die zersvaltenen Bäume. Die Trach ift ver= legt und verworfen und das Sochwaffer reift die Stämme mit fich und ftaut fich an der Rlamm. daß der See icon herein bis gur Rabenfirche geht. Auf der Tärnleithen, Du weift, wo der ichone Wald gestanden ift, die Stämme wie gegoffen, fein Wurmftich im Soly und tein welkes Zweiglein, liegt Alles hingestürzt. Bom Saufe des Uli hat der Bind bas Dach gehoben und es auf breißig Schritt Beiten bin in ben Bach geworfen. Heber meine Sütte ift ein großmächtiger Baum gefturgt, aber fo. daß er an einen andern aufgefallen und baran hängen geblieben ift, und wir unterhalb d'rin hocken und feine Stunde ficher find bom Grichlagenwerden. Wie es weiter hinten auf dem Tärn aussieht, daß weiß ich felber nicht; ein Schwarm von Rraben ift herübergetommen in den Durbachgraben, fo find drüben sicherlich ihre Nefter gerftort. - Wie ich durch eine folde Beritornig heraufgekommen bin

meinst? Ich habe den Umweg über die Birftling= blößen genommen. Sabe wohl viel friechen und flettern muffen und hatte es nicht vermeint, bak es den Ritscherwald, der hoch liegt, und wo die Luft freien Ausweg hat, so arg mitnehmen sollte können. Bum Beiterkommen ift's gewesen bis gur Band her, wo der Wafferfall ift. Du wirft es wiffen, die Leiter ift meg; einen ftundenlangen Seitweg habe ich maden muffen, fonft mare ich geftern Abends schon dagewesen. So hat mich die Racht übereilt; zum Beitergehen war's in der Finftern nicht, habe mich im Didicht niederlaffen muffen und Feuer anmachen und fonft dazuthun, daß ich nicht angefroren bin. Die Bestien haben mir teine Ruh' laffen wollen, und find wir fogar ernstlich anein= ander gerathen - folltest ben Schuß ja gehört haben. Denn weit war's nicht von da, und mich hat's heute noch gewundert, daß ich auf einmal hier auf der Bloke stehe und die Baumaruppen erkenne und die Racht über fo nahe bei Dir ge= wefen bin. Aber erichrecken fannft Ginen, Bahnfred, wie Du vom Baum die Füße herabhängen läßt. Auf der Stelle ift mir durch den Ropf gefahren, Du hätteft es auch fo gemacht wie Dein Borganger, der fromme Ginfiedler. Ich habe es dazumal nur nicht fagen wollen, daß er nicht etwan um feine geweihte Erden gekommen wäre! Aber gefunden habe ich den Schelm an ber Schnur. Dir wird's auch

lieber gewesen sein, Schreiner, daß Du es nicht gewußt, wie sich der Klausner mit der Rosenkranzschnur erdrosselt hat."

"Der Mann ist seinem Grundsatze treu geblieben," murmelte Wahnfred. "Wie, Gallo, wenn Du auch mich so an die Ewigkeit geknüpft gefunden hätteft?"

"Seute ware nicht mehr nöthig, es gu berheimlichen."

"Aus Ehrenpflicht hättest Du es thun mögen."
"Der geweihten Erden wegen thut heute bei uns Keiner das Maul mehr auf."

"Wie meinst Du das?"

"D mein Freund," sagte der Fenerwart, "was ich Dir zu erzählen habe! Als wir damals in der Rabentirche außeinandergegangen sind, hast Du gegrollt, daß wir Dich ins Unglück gestürzt hätten. Du bist heraufgestiegen in diesen Frieden, der wie ein Himmel ist gegen Trawies, das sie jetzt zur Hölle gemacht haben. Wir haben kein Christsest gehabt in diesem Jahre, haben kein Läuten gehört und keinen Orgelklang seit langer Zeit. Wahnsred, Du bist es nicht Schuld, wir Andern sind es auch nicht, es hat so sein müssen. Dur schreckbar ist, was jetzt über uns gekommen. Das Erdenleben haben sie uns vergällt, den Himmel haben sie uns entrissen, Wahnsred, unsere Heimat ist in Bann gelegt!"

Wahnfred war bei diesen Worten von seinem Strunke aufgesprungen. Run stand er da, ein blasser, wildbärtiger Mann und grub sein Auge in das Antlit des unseligen Boten. Endlich murmelte er: "Ich muß Dich doch nicht verstanden haben?"

"Du haft mich wohl verftanden, Wahnfred, ich febe Dir's au."

"Sage, daß der Sturm jeden Baum gebrochen, jedes Haus zerstört hat in Trawies, daß er die Leute todtgeschlagen oder lebendig begraben hat. Nur das nicht, Fenerwart, nur nicht von Gott verstoßen sein!"

"Wenn es allein ber Fluch wäre! Wenn's nur der firchlichen Dinge wegen wäre — bas wollte mich nicht erschrecken. Wir gingen zum reinen Christenthum zurück. Aber die Folgen, die Zügelslosigkeit! Und es ist gerade, als ob sie zum Bann auch die Acht über uns verhängt hätten. Alles läßt uns im Stich, auch die weltliche Obrigkeit."

"Tenerwart, bas mag ein Elend werden!"

"Schon hente, mein Wahnfred. Alles ift aus Rand und Band. Auf der einen Seite die Noth, auf der anderen die Willkür. Die Straßen ins Land sind zerstört; es geht kein Fuhrwerk hinaus und kein Geld herein. Die Grenzen sind umstrickt. Da unten, wo der Tärn anhebt, kannst Du den Strick gezogen sehen, soweit ihn der Sturm nicht zerrissen hat. Aber den Bann zerreißt kein Sturm.

Der Burich' vom Schmied in Trawies, der arbeits= los geworden ift, hat wollen auf die Wanderschaft geben; bei den fünf Riefern ift er gurudgejagt worden. Der Solameister vom Trafankthale wollte nach Neubruck um feine Rait; ehe er noch in die Stadt hineinkommt, haben fie ihn mit Steinen tobtgeworfen. - Anfangs find die Leute gar bergagt gewesen und viele find auf bem Angesicht gelegen bor ber vermauerten Rirchenthur, auf welcher bas Interdict angenagelt gewesen. Wenn Du es hättest gelefen, murdeft Dich vermundert haben, mas die herren fluchen können! Der Sandhock hat die Schrift aber herabgeriffen. Bald ift auch Anderes geschehen. Auf der Sohe, wo man vom Freiwildbach hinübergeht in den Tärn — wirst Du wissen ist eine Bildfaule gestanden in einer Baumnische, ber heilige Ritolaus. Bifchof brauchen feinen bei ung! haben fie geschrieen und haben das Bild zu Boden geworfen. Wenn wir verflucht fein follen, haben fie wieder geschrieen, fo tann uns auch tein Beiliger helfen, und haben vom Brückentreuz an der Trach den heiligen Sebastian, und bon der Capelle, die bor dem Wirthshaus fteht, die heilige Katharina geriffen. Und die Wildesten barunter find gar über die Muttergottesbilder her= gefallen, und Ginen höre ich heute noch, wie er ruft: Wenn wir icon des Teufels find, fo brauchen wir fein Rreug und feinen Berrgott! - und haben die Crucifige zerstört. Es waren wohl Leute da, die sich dem Treiben widerseth haben; mein Gott, die sind nicht beachtet, sind zurückgestoßen worden. Die Andern sind schon die Stärkern. Streit und Hader giebt es, daß es ein Schreck ist."

"lind bift benn Du kein Mittler geworden?" fragte der entsette Wahnfred.

"Schreiner, das find andere Reiten gewesen, als fie auf das Wort des Feuerwart gehört haben. Freilich war ich fo kindisch und habe Ordnung machen wollen. Go! hat es geheißen, ber Alte, ber uns hineingeritten hat, will auch noch reden? Seut' ift nicht geftern, heut' haben die Jungen und Starten bas Wort in ber Sand. Althausgeseffen! Wir brauchen teinen Althausgeseffenen; Jeder foll fich's felber erwerben, mas er haben will. Ber mit bem Großbauernhof, ben wollen wir uns theilen. 11m Mitternacht find fie gekommen - eine Rotte und ein Gefindel, wie ich es zu Trawies nicht ver= meint hatte; icheint es boch gerade, als wie wenn alle Galgenftrice bon weit und breit gusammenliefen ins vogelfreie Trawies! Um Mitternacht sind fie gekommen mit Saden, Sensen und Pflugscharen. Meine Anechte und Mägde will ich wecken — ift nicht mehr vonnöthen, fie find alle ichon bei ber Rotte und ichlagen gegen mich mit meinen eigenen Geräthen. Gine alte Magd, halb blind und halb lahm, ift uns treu geblieben, ift mit uns gewesen,

als fie uns hinausgestoßen haben aus dem Feuerwarthof. Die Lahme hat mir geholfen, mein krankes Weib zu schleppen. Das Töchterlein ist noch die Bernünftigste gewesen von und; der Sela siel es ein, in der sinstern Nacht könnten wir nicht weiter und hat eilig an der Herdsluth die Laterne angezündet. Sonst wäre das Ahnfeuer auch dahin, ich hätte an nichts mehr gedacht. Weit in den Dürrebachgraben sind wir gerathen, dort haben wir und in einer verlassenen Holzerhütte eingeheimst, dort leben wir heut' noch, und wir werden von Glückgen dürfen, wenn sie uns leben lassen "

"Das find schöne Zeitungen, Feuerwart, die Du mir mit aus dem Thale bringst," versetzte der Wahnsred in der Fronie eines heimlich kochenden Jornes. "Aber die Anderen, regen sie sich denn nicht?"

.. Wer ?"

"Der Bart vom Tarn, der Firnerhans -"

"Der Firnerhans!" unterbrach Gallo. "Jesus Maria, Schreiner, Du weißt es nicht! — Weißt Du es wirklich noch nicht?"

"Was noch?" fragte Bahnfred.

"Ja, wie folltest Du es benn wissen können! Die Nebel, die aufgestiegen sind aus Trawies zu Dir, sind ja nicht blutig gewesen, die Berge haben ja nicht gebebt, wie das Ungeheuerliche geschehen ist. Der Firnerhans war unter ihnen."

"Fenerwart, ich verftehe Dich nicht."

"Dein Better, der Holzer Thom aus dem Tärn, war auch unter ihnen. Elf waren ihrer. Mit elf Köpfen bist Du erkauft, Wahnfred! In der Kirche hingerichtet, enthauptet — o mein Gott, wie gräßlich ist's auf dieser Erden!"

Mit diesem Rufe war der alte Mann gusammen= gefnickt, hatte das Gesicht verhüllt mit seinem Mantel.

Wahnfred ftand wie eine Bilbfäule ba in ber Morgensonne. Sein Schatten sag hingestreckt über ben Schnee. "So bieser Schatten hätt' khunnen aufstehn," sagt die Schrift, "hätte er leichtlich dem Baumschoft bis zum fürnehmbsten Wipfel gereicht."

"Feuerwart!" schrie Wahnfred nun plöglich und stand mit geballten Fäusten brohend vor dem alten Mann: "Warum haft Du mich nicht gerufen?"

"Schlage mich tobt," murrte ber Gallo Weiß bucher, , mir ist es das Liebste. — Dich nicht gerufen! Und hätte ich auch meineibig werden wollen, es wär' dazu keine Zeit mehr gewesen. Du hättest es nicht besser gemacht. Du! verlange Dir auch jetzt nicht nach Trawies!"

Wahnfred schwieg.

"Du nimmft Beib und Kind und sucheft Dir unter neuem Namen eine neue Heimat!"

"Thue Du's, wenn Du fannft!" antwortete ber Bahnfred, und seine Stimme flang fremb.

"Ich kann es nicht. Ich bin auf dem Boden meiner Borfahren alt geworden, ich gehe mit der Heimat unter. Aber Du bift noch jung genug, um auf fremdem Boden Fuß zu fassen, um die Greuel, die Du doch nicht gesehen hast, zu vergessen, um mit Deiner Hände Geschicklichkeit Dir Brot zu erwerben und wieder ein zufriedenes Leben zu führen."

Da sagte Bahnfred: "Ich gehe hinab nach Tra-wieß!"

"O, wenn Du so hinabsteigen könntest, wie Moses vom Berge Sinai, mit neden Gesetztafeln Bahnfred sagte: "Ich gehe hinab."

Aus hohen Ginöden, wo nur die That der Trägheit herrscht: das Träumen, stiegen die beiden Männer nun nieder.

Ihre Wege waren tausenbfach verrammelt, gleichssam, als hätte auch die Natur den Bann gesprochen, ober anders: als wollte ihnen ein guter Geist die Rückfehr ins Thal des Fluches wehren. In den Tiefen rauschten die Wildwässer des sich lösenden Winters, ein warmer Hauch wehte Regenschauer nieder, und die Zacken des Trasank waren in Nebel gehüllt.

Die Männer gingen in langer Wanberung den Balbern bes Tarn zu. Wahnfred sehnte sich nach

bem Hause des Bart, zu seinem Weibe und zu seinem Kinde. Als er hinter dem Waldschachen den dünnen blauen Rauch des Hauses aufsteigen sah, rötheten sich seine Wangen und im Auge glühte es, wie dazumal, als er in das hinterste Thal des Trassank ging, um zu freien.

Run ftand er plöglich ftill, gri ff mit beiben Händen an fein zerfahrenes Haar, an feinen wildwuchernden Bart und murmelte: "Gallo, ba that' ein Scheermeffer vonnöthen."

"Du mußt Dein Weib noch verwunderlich lieb haben," entgegnete hierauf der Feuerwart, der auch auf ernsten Wegen seinen Schalt mit sich trug, "ganz verwunderlich, daß Du jetzt auf die Glattheit Deines Angesichtes so viel hältst. Aber ich denke, Du wirst ihr auch mit dem langen Bart recht sein, wenn Du Dir nur sonst keine einsiedlerischen Bränche angewöhnt hast."

"Feuerwart! ich bin auf einmal wieder ganz anders, als ich da oben war. Ich möchte nimmer zurück auf die Höhe, 's ist mir so sonderbar warm und jung, mein Gallo, 's ist mir wunderlich jung! Bie der Mensch zu Zeiten nur so verfrieren kann! Und wie er so verzagt sein kann und hart gegen die Leute und undankbar gegen Gott! Diese Wässer da unten — Du wirst es inne werden, Feuerwart — sie schwemmen alles lebel hinweg von Trawies. Frühjahr wird's, im Frieden werden wir wieder unsere Felber pflügen, unsere Wiesen mahen und unsere Heerden weiden. Es wird sein, wie es sonst ist gewesen, bis wir nur wieder die helläugigen Blümlein sehen auf der Au! D, komm', Gallo, komm', mir ist's zum Jauchzen, mir ift so jung!"

In freudiger Aufregung zog er den Gallo Weißsbucher mit sich fort gegen das Haus. Da sahen sie, wie ihnen ein Mann entgegeneilte, dieser winkte mit der Hand und rief in einem Tone, der zuhalb ein Schrei und zuhalb ein Flüstern war: "Stehen bleiben! Eilends zurück in den Wald!"

Er fam herbei, ber Bart war's, er braugte bie Beiben walbeinwarts.

"Was hat das wieder zu bedeuten?" fragte der Fenerwart.

"Die Schergen!" sagte der Bart fast athemlos: "Bahnfred, die Schergen suchen Dich! Du mußt verrathen worden sein. Sie haben es ersahren, daß Deine Leut' bei mir sind und jetzt umlauern sie schon tagelang das Haus und vermeinen ganz richtig, daß Du einmal herfürgehen müßtest und die Deinen aufsuchen. Bom Fußboden bis zum Dachsirft haben sie schon Alles drunter und drüber geworfen und Einer steht fortweg an der Thür und achtet, wer auß- und eingeht."

"Den Beg zu meinem Beib lass ich mir nicht vertreten!" sagte der Bahnfred, und wollte gegen das Haus. "Wahnfred!" murmelte der Feuerwart und hielt ihn zurück, "Du hast monatelang ohne sie gelebt, Du wirst die kurze Zeit auch noch überdauern, sei kein Knabe."

"Mein Beib will ich sehen! Mein Kind will ich haben! Sie find in Gefahr. Bart vom Tärn, sage cs, die Schergen werden sie martern, wegführen, tödten!"

"Das werben sie nicht, weil sie Dich bamit ködern wollen. Aber gehe ihnen nicht in die Falle, Schreiner, bedenk's, das wäre Dein und ihr Berberben. Gehe wieder zurück in Deine Wildniß."

"Nimmermehr!"

"Berbirg Dich, bis die Gefahr vorbei ift und ich Dich rufe. Ich will sie zu täuschen suchen. Gestern ift brüben auf ber Karebene bas Gerippe eines Mannes gefunden worden; die Wölfe haben es übrig gelassen! — so will ich aussprengen, der Flüchtling wär's gewesen. Bielleicht ziehen die Landstnechte ab."

"Sätte ich boch geglaubt," versetzte der Fenerwart, "sie wollten sich's damit, daß sie uns niedergeworfen und in die Hölle verslucht haben, genug sein lassen und nicht noch mit Fleiß Menschenjagd halten in Trawies. Bir gehören dem Tensel und gehen die Herren nichts mehr an, magst es ihnen sagen, Bart."

"Bir hatten Recht auf ben Schut ber weltlichen Obrigfeit," fagte ber Bart, "aber ber Rirchenbann ift allemal auch eine halbe Acht, die ehbald zu einer ganzen wird. Gerade ausgesagt, es ift nicht anders, meine lieben Leut', wir find vogelsfrei."

"Das ift mir nichts Neues," antwortete ber (Sallo.

"And das Haben fie mir schon niedersbrennen wollen," erzählte der Bart weiter, "da hätten sie ja das Durchsuchen nicht vonnöthen geshabt. Aber des Köders wegen haben sie es noch stehen gelassen. Nur die Borrathskammer haben sie mir geplündert. Landsknechte heißen sie und sind von unserem Stamm, aber nicht so viel Erdarmen haben sie, als was im Herzen einer Kröte Plathat. Weil sie und für Verdammte halten, so spielen sie die Teufel. Der Türke ist mir lieber."

"Und bas fagst mahr? Meinen zwei Leuten thun fie nichts gu Leib?" fragte ber Wahnfreb.

"Denen, mein Bahnfred, könntest nur Du jum größten Feind werben, wenn Du jest zu ihnen gingest, die Safcher thaten Dich niederstechen vor ihren Augen."

"Und warum fommt mir der Knabe nicht mit Dir, Bart? Warum fagft mir nicht, daß es meinen Leuten gut geht? Berichweig' mir nichts, Bart!"

"Rannst mir's glauben, Schreiner, ich will Dir gut. Ich weiß, wie wir Dir zur Schuld sind. Go lange ich ein Auge offen hab' in meinem Haus, foll ben

Deinigen nichts Arges widerfahren, so weit's an Menschen ift. Was Gott thut, für das kann Keiner von uns Rede stehen."

"Wir wollen uns davonmachen," sagte jett der Fenerwart, "dort unten habe ich einen Spieß funkeln schen. In den Ritscherwald sollst mir nimmer hinauf, dort müßtest Du verkommen. Geh' mit in den Dürrbachgraben, in meine Hitte. Ich will Dir zur Wacht sein, so gut ich kann, will Dir Nachricht bringen von Weib und Kind, dis Du sie sehen darfst. Geh' mit mir!"

"Und kann's denn sein, daß meine Füße nicht angewurzelt sind auf diesem Boden, daß ich wieder davon kann gehen, wie ich hergegangen bin? Ihr Lente, ich kann's nicht. Bart vom Tärn, Du gehst jetzt ins Haus und darfst sie sehen. Gieb mir Deine Aleider und lasse mich, wenn es dunkel wird, als der Bart in das Haus gehen!"

Faft jubelnd rief er ben Gedanken aus, aber bie Beiden warnten ihn vor einem Streich, bei welchem Alles, was er habe und fei, auf bem Spiele ftünde.

"So gehe Du! eilends, Bart! gehe Du, und sage ihnen, daße – o Gott, was sollst Du ihnen sagen! Sie sollen benken an ihren Bahnfred, sollen lustig sein! sollen schlasen — ben Winter verschlasen, so wie der Bahnfred schläft. Der Binter gießt ja schon zu Thale und das erste Beigelein

bieser Frühzeit, das bringe ich ihnen. Gott's Gruß!" Er warf sich schluchzend an die Brust des Bart, "Gott's Gruß meinem Weib!"

Der wunderliche Mann! Er konnte fast ihrer vergessen, und jest auf einmal brach es los. So treiben es Menschen seines Schlages. Mit Mühe brachte der Fenerwart den Schreiner in seine Hütte.

"Es ift ja nicht immer gut für den Mann," sagte er unterwegs, "wenn Füße und Hände nur dem Herzen folgen. Heute geht er dort hin, wo er morgen nicht sein will, heute thut er das, was er morgen bereut, gethan zu haben."

"Sei ftill, Feuerwart!" verfette der Wahnfred, "gegen inwendig Weh hilft tein gescheit Reden."

Endlich waren sie hinabgekommen zur Schlucht. Das Wasser, welches aus allen Furchen und Rinnssalen und selbst über Steinhänge niedergoß, war mächtig und laut; braun wie Lehm waren die Fluthen, die in rollenden Bauchungen über die unebenen Gründe schossen, weiß wie Schnee der kochende Schaum, der an Blöcken und Erdschollen aufbrauste. Sier grub es unter gelockerter Baumwurzel ein, dort schlug es an widerstrebender Brüstung empor, da unterwühlte es eine Schneeswand, dis die Massen niederbrachen, das Wasser einen Augenblick stauten und dann zerschellt in Stücken und Trümmern davongeschoben wurden. Baumstrünke, denen vom Sturm und Wasser die

Arme gebrochen waren, glitten heran, stießen brüllend ans Gestein, wurden hoch aufgeschnellt und stürzten klingend in die Fluth; Erdmassen waren lebendig und mancher Felsblock wälzte sich langsam weiter, mitten im Duirlen, Brausen und Gischen der entsessellen Kräfte. Das ist das wilde Sterben des stillen, weißen Schnees. Muß denn Alles, auch das Reinste, Milbeste und Jarteste auf Erden, sich einmal auflehnen und einmal den heißen kampf ringen? Benn im Leben nicht, so im Sterben!

Der Fenerwart ging so rasch, als es im Gewirre des zerschlagenen Baldes möglich war. Er wußte, seine Hutte stand nicht weit vom Wasser, und er traute es den Glementen zu, daß sie dem firchlichen Fluche Handlangersdienste leisten könnten.

Sie mußten an den Lehnen hinklettern, denn der gebahnte Fußsteig in der Schlucht war nicht mehr da, darüber hin schossen die Fluthen. Ihnen zur Seite rollte manche Schneelawine nieder, Erdereich, Baum und Busch mit sich fortreißend.

Mitten in solchen Wüsten, von Fluthen umbrandet, von gebrochenen Stämmen umlagert, auf einem Felsblocke stand Sela, die kleine Tochter des Feuerwart. Ihr blaues Aleiden schimmerte durch das triefende Astwerk; der Staub der zerschellenden Wellen hüllte sie wie in einen zarten Rebel. Mit weißem händchen hielt sie sich an einen Ust und beugte fich vor, um Waldfresse zu pflücken, die am schneelosen Rande wuchs.

Der Fenerwart schrie ihr zu, was sie denn treibe an so gefährlicher Stelle? Sie hörte in dem Gedonner des Wildbaches das menschliche Wort nicht. Ihr Gesichtchen war so blühend, wie an jenem Morgen, da sie mit Erlefried zum Sonnenwendseste gegangen war; ihre großen klugen Augen schauten so sanst und ruhig, als stünde sie mitten in einem Blumengarten. Die Kresse, die sie pflückte, heimste sie in das halbaufgeschürzte Nöcklein. Nachdem sie das letzte Pflänzchen gesammelt hatte, blickte sie auf in die Wildniß, und ins rasende Gewässer. In unablässigem Brüllen und Krachen trieb das Getrümmer des Waldes heran, aber ihre Augen schauten ruhig.

Die beiben Männer betrachteten das Kind, dann nahm Wahnfred den Feuerwart bei der Hand und sagte: "Wir find nicht verloren."

Nun bemerkte das Mädchen den Bater, und flink wie ein Gemslein des Trasank hüpfte sie von Stein zu Stein, bis sie vor ihm stand. In stiller Freude schmiegte sie sich an ihn und reichte ihm hinan bis zur Brust.

"Bas willft Du, Sela, mit diesem Kraut?"

"Die Mutter hat heiße Sande," antwortete das Mägdlein, "und hat auch eine heiße Stirn. Da wird ihr das Frische gut sein."

Balb waren sie an der Hütte. Sie war gefährbet am Fuße durch die heranschlagenden Wogen und am Dache durch den querüberhängenden Baumstamm. Das Mädchen ging zur Kranken und slüsterte ihr zu: "Jett ist der Bater schon da!" Dann legte es die fühle, grüne Kresse mit dem silberigen Schimmer auf die heißen Hände und auf die heiße Stirne, und gab ihr zu trinken, und streichelte ihr die Wangen und blickte sie mit ihren milden, blauen Augen tiesinnig an. Und an diesem Blicke, der wie Frühlingshimmel über dem abgehärmten Antlige des Weibes ruhte, schien sich die Kranke dis ins Junerste ihres Wesens zu erquicken.

Und wenn sie dann einschlief, um in sonnigen Träumen ihres Kindes Zukunft zu schauen, oder sich ein wenig in jenem ewigen Schlummer zu üben der nichts mehr von Bergangenheit und Zukunst weiß — dann schlich Sela auf den Zehenspitzen davon und war in fröhlicher Emsigkeit bestrebt, im Schrank und am Herde zu ordnen und Dinge zu bereiten, welche der Erwachenden hernach zugute kommen sollten.

Der Feuerwart sagte einmal: "So lange der letzte Engel nicht davon ist, so lange gebe ich Trawies nicht auf."

Ja, alter Mann, wer ein liebes, aufblühendes Kind hat, der kann und darf an der Welt nicht verzweifeln.

Wahnfred blieb wochenlang in der engen Hütte des in die Berafdlucht berbannten Tenerwart. Er fah noch lange das Toben und dann das allmähliche Berlaufen der wilden Fluth. Er fah das Bergeben der letten Schneemaffen, er fah das Aufgrunen des Rafens. Er fah auch das ftille Tranern des Tenerwart um fein hinfiechendes Beib; er fah die fleine. behendige Bflegerin, die unerschöpflich war an Troft. niemals traurig mit ihrem seelenvollen Ange das ganze Saus erhellte. Gie gab nicht zu ertennen, daß fie von der Gefahr wiffe, in der die Mutter und in der fie Alle schwebten. Der Feuerwart meinte, es fei die Ahnungslofigkeit des Rindes; wie fehr war er daher betroffen, als Sela eines Tages bor ber Butte gu ihm fagte: "Du follft wieder einmal lachen. Bater, fouft meint die Mutter, daß fie fterben muß."

Er lachte nicht, in Weinen brach er aus, als er dieses Wort seines Kindes gehört hatte. Sela weinte mit ihm, und so heftig und bitterlich, daß ihr ganzer Leib zitterte und zuckte, daß der Strom ihrer Thränen die Brust des Baters netzte, daß sie sich vergebens bemühte, dem Schluchzen, in welchem all ihr so lange zurückgedrängtes Weh auf einmal herborquoll, Ginhalt zu thun . . . .

Sie ging zum Bache, befeuchtete ihr Angeficht mit kaltem Baffer. Sie pflückte das weiße Arönchen eines Maßlieb und trug es in die Hütte und legte es der Mutter an den Busen und sagte: "Eins ist schon da!" — Und sie war wieder so fröhlich, wie sonst, und ihr Auge schaute wieder so ruhig, und der Frieden bes Kindes schien wieder in ihrer Secle an sein.

Wahnfred sah diesem Weibe und diesem Kinde zu und dachte an die Seinen. Er ahnte nicht, daß auch sein Weib so dahinsiechte und sein Kind so liebestren die Mutter pflegte. Das Weib des Schreiners hatte sich die That, die Flucht und die Gefahr ihres Mannes so tief zu Herzen genommen, daß sie zu welken begann. Sie sagte es mit keinem Worte, wie das Gefühl der Heimatlosigkeit, die Angst um ihren in der Einöde verdannten Gatten an ihrem Leben nagte, aber sie siechte und siechte dahin.

Der Jeuerwart wußte es wohl, was da oben im Hause des Bart am Tärn vorging, aber er durfte es nicht sagen, sollte der Schreiner seinem vergehenden Weibe zueilend nicht ins Verderben rennen. Er ging beim Bart aus und ein und brachte befriedigende Nachricht heim; bat ihn ja doch auch das Weib des Schreiners, dem Gatten ihr Absterben zu verhehlen, damit er sich halten lasse und den Veinden nicht ans Messer laufe. Denn immer noch umzingelten die Schergen das Haus und wichen nun umsoweniger, da sie annahmen, die Krankheit des Weibes müsse den Maun sicher herbeilocken.

Sie, die Berglofen, hatten doch die Schlauheit, auf menfchliche Regungen bei Anderen zu rechnen. Benn einmal ein Fremder, ein Saufirer oder Solzer oder Bettelmann ins Saus wollte, fo wurde er itrenge untersucht und so lange gestoken und binund hergegerrt, bis ihm die Luft, unter biefes Dach gu treten, ein= für allemal verging. Seder der Schergen hatte fich eine Befchreibung eingeprägt von dem Flüchtling; Giner mar da, der kannte den Mann perfönlich aus jüngeren Tagen ber. Auf Wahnfred's Ropf stand die Freiheit jum Breife; wer ihn einbrachte, der war der Landstnechtschaft ledia auf der Stelle. Scharf bewaffnet war Reder. fie wußten wohl, daß fie in Feindesland ftanden. Sie wußten auch, daß fraft des Rirchenbannes Diefe Waldleute von allen Seiten verlaffen maren.

Und so vermochte denn der heimkehrende Gallo dem Schreiner immer zu sagen, daß die Häscher noch beständig um das Haus wären, daß ihn das Weib grüßen lasse und ihn bitten, er solle doch ihret- und des Kindes wegen sich in keine Gefahr begeben. Trozdem sann Wahnfred auf allerlei List, unerkannt zu den Seinigen zu kommen; ja, er kam sogar auf den Gedanken, in Trawies eine Freisschaar zu werben und damit das Haus im Tärn zu stürmen.

"Du hast Dich bisher," so sagte auf solchen Borschlag ber Gallo Beißbucher, "bon mir abhalten

laffen, nach Trawies zu gehen; Du brauchst es nicht zu bereuen. Du hörst es, welche Nachrichten zu uns in den Dürnbachgraben dringen, Du hörst es und kannst Dir doch nicht denken, wie es jetzt mit den Trawieser Leuten bestellt ist. Sie stürmen die Häuser, stürmen die Weiber, aber für eine Sterbende führen sie keinen Schlag."

"Für eine Sterbende!" fagte der Wahnfred und sprang von seinem Blocke auf, "wie verstehst Du das?"

Der Feuerwart wußte ben Augenblick fein Wort zu fagen.

"Wie ist das gemeint, Gallo? Gine Sterbende?"
"Du siehst ja doch," brummte der Fenerwart nun, "daß mein Weib im Sterben liegt und wir haben keinen Beistand."

"Du verschweigst mir was, Fenerwart, auf der Stell' will ich wiffen, wie es mit meinem Weibe ift!"

"Daß sie nicht lustig sein wird, magst Du Dir benfen, Wahnfred. Daß die Bedrängniß, die jett so schreckbar über uns gekommen ist, eine weichsherzige Frau angreifen muß, das wird Dich nicht wundern."

"Sie ist krank!" rief Wahnfred, "Du weißt mehr, als Du sagen willst. Gallo, sei mir nicht ungetren! Zu ihr will ich jest, und wenn es mein Leben kostet, nur wissen will ich's, auf was ich mich gefaßt zu machen hab'."

"Der Mensch nuß fich in dieser Welt auf Alles gefaßt machen."

"Sie ist mir gestorben!" schrie Wahnfred auf. "Was sagst Du, Schreiner? Vom Gestorbensein noch gar keine Rede. Aber so ich Dir's recht soll sagen und weil ich's nicht verantworten möchte, Dich in der Sach' zu hintergehen: Wenn Du sie noch einmal sehen willst, so wirst Du freilich nicht warten können, dis die Schergen abziehen."

"Ich gehe heute noch hinauf," fagte Wahnfred mit Entschloffenheit, "jetzt hält mich nichts mehr zurück. Wenn es sein nuß, mit dem Messer will ich mir den Weg frei machen zu meinem kranken Weibe."

"Wir wollen was Anderes probiren. Der Bart und ich haben es schon verabredet. Wir tragen einen Strohschanb ins Haus."

"Warum ist das jett auf einmal möglich, was Ihr mir niemals habt zugeben wollen? Mich däucht, es ist hohe Zeit! Fenerwart, wenn Du mir's zu lang verschwiegen hättest, ich wüßt' nicht, ob ich Dir's verzeihen könnte!"

Der Fenerwart ging mit ihm. Sie stiegen ben Berg hinan, Wahnfred war dem betagten Manne lange Strecken voraus. Er hatte ihr das erste Beilchen bringen wollen, und nun vergaß er d'rauf und trat die jungen Blumen mit Füßen. Er töbtete sie kaum, die blauen Leuglein der wieder erwachen-

den Erde, so flüchtig und leicht war sein Schritt; schier flog er mehr als er ging, und der Fenerwart rief ihm vergebens nach, nicht blindlings ins Bersberben zu rennen. Auf der Höhe kam ihm der Bart entgegen.

"Mh, Du fommit ichon, Schreiner!" rief er ihm gu.

"Bart," sagte der Wahnfred und faßte ihn an den Händen und wollte ihn rasch mit sich weiter zerren. "Bart, Du wirst es wissen, daß nicht mehr viel Zeit ist. Du hast sie was genommen und ihretwegen die Schergen geduldet um Deinen Wohnsitz. Du bist uns Freund gewesen, so wirst mir's jett and redlich sagen, was ich sinden werde."

"Beim Leben ist fie noch," antwortete der Bart, "und dort im Dickicht ist der Schaub in Bereitschaft."

Es war ein Bund aus den längsten Kornhalmen des vergangenen Sommers. Wahnfred that ihn auseinander und legte sich hinein, und die Männer banden den Schaub über ihn zusammen. Dann legten sie ihn auf zwei Tragstangen und trugen ihn hin gegen das Haus im Tärn.

"Es ist nur ein Glück, daß die Wichte gestern zu einem Schießen gegangen und noch nicht zurücksgeschrt sind," sagte der Bart, "bis auf Ginen, der noch vor der Hausthür sitzt und zu seinem Zeitzbertreib mit dem Messer allerlei Figuren in die Wand schneidet. Um ihn zu täuschen, habe ich schon

heute Morgens ein Paar Schaube ins Haus tragen lassen. In ben ersten hat er mit seinem Spieß gestochen und hämisch gestragt, was wir da trügen? Ich habe ihn wiederum gestragt, ob er keinen Strohschaub kenne? Wenn nicht, so möge er zum Nachbar Freiwild gehen, uns das Stroh ausdreschen, die Schaube ins Haus tragen und auf den Dachboden legen helsen. Von Arbeit will er nichts wissen, der Landrab', hat sich auf seine Bank gedrückt, beim zweiten Schaub hat er nicht mehr gestragt."

"Beiß fie, daß ich fomme?" fragte ber Bahn= fred im Strohbunde.

"Sei jest still, Schreiner, wir kommen schon ans Saus."

Sie trugen die Last über den Anger, sie trugen dieselbe zwischen der Baumgruppe durch, die als Schuhwart gegen Sturm und Blit dastand, sie trugen den Schand über den kleinen Hof, wo der Brunnen rieselte, sie trugen denselben langsam, mit fast trägem Behagen gegen die Thür.

Der Büttel kanerte auf seiner Bank; er hatte vor sich eine Schüffel mit Butter stehen, die er sich in der Borrathskammer geholt. Er starrte mit Unwillen auf den Rest seines köstlichen Randes, denn er wollte noch gern davon genießen und war schon satt. Als er nun die Männer mit dem Strohbunde heranschreiten sah, gedachte er seiner Pflicht, der er nach so settem Bissen doch wieder einmal nachkom-

men folle, benn biefer Scherge, bas war ein Menfch, ber fich fein Effen auch verbienen wollte.

"Ift das wieder Stroh?" fragte er brummig. "Ja, Herr Soldat," antwortete der Bart; "Du haft ein fauberes Amtel, hältst Schildwache vor lauter Stroh."

"Ift das alles Stroh?" rief ber Scherge und ichlug mit bem Spieß auf ben Schaub.

Anstatt Angst verspürte der Bart Jorn. "Wenn ich nur wüßt', wie das Thier heißt, das dem Stroh so viel nachstellt?" versetzte er.

"Ablegen!" fnurrte ber Scherge.

"Be, Ihr werdet boch Spaß verftehen?" Mit biesen Worten fuchte ber Fenerwart zu begütigen.

Aber der Büttel riß den Strohbund von der Trage, zerbrach das Band; die Männer suchten ihn zurückzudrängen, er drohte mit Waffen und grub in den Halmen, und in dem Augenblicke, als der Schaub auseinandersiel, sprang Wahnfred aus demselben auf und erfaßte den erschreckt zurücktaumelnzden Schergen an der Gurgel. "So soll ich mir die letzte Stunde meines Weibes erkämpfen!" Diese Worte stieß er hervor, würgte den Söldner und schlenderte ihn an die Wand, daß der Schädel klang.

Wahnfred stürzte in das Haus, in die Stube. Diese war dunkel, die Fensterchen waren vershüllt mit Lappen, auf dem Tische braunte eine rothe Kerze. Das Weib des Bart hatte vergessen auf den Bannfluch, hatte das Erucifig hervorgeholt, das fie bor ben Ränbern ber Seiligthumer gerettet.

Bei diesem alten Holzkreuze war eine lange Reihe ihrer Boreltern gestorben, dieses Kreuz sollte nun auch der lieben Hausgenossin vor Angen sein, die schon seit vielen Stunden im Sterben lag.

"Mein barmherziger Herr Jesu Christ," so betete das Weib des Bart vor dem Erncisix, "wir sind Dein, wir lassen Dich nimmer. Sie wollen uns reißen von Deiner Seiten; wir umfangen Dein dornengekröntes Haupt, wir flieben zu Deinen heiligen Bunden. D, löse Deinen Arm vom Kreuze und halte uns fest, uns arme Sünder, für die Du gestorben bist. Lass und nicht fahren, wenn uns die harten Menschen verstoßen wollen, steh' uns bei, wenn der böse Feind uns will verderben. Hilf uns im Leben, hilf uns, mein Jesu!"

Ans dem dunklen Raum vor dem Tische ragten gesaltet zwei kleine weiße Hände empor. Sie geshörten dem Erlefried, der im Schatten kniete, der erschöpft war vom Nachtwachen und Weinen, der nichts niehr für seine Mutter zu thun vernochte, als bebenden und betenden Herzens seine Hände emporzuhalten zu dem Bildnisse Gottes.

Und daneben auf niedrigem Bette lag die Kranke. Ihr (Seficht war weiß wie Wachs, das die Sonne gebleicht hat. Jenes seltsam milde Licht, das wie ein Widerschein der Jugend auf dem Antlige Sterbender ruht, schwebte um das Haupt. Die Augen waren offen und es schien, als schauten sie gegen die Thür hin. Sie hatte ihn gebeten, daß er nicht komme, und sie hatte doch gehofft, daß er kommen werde. Seit gestern rang sie mit dem Tode. Peinvoll zuckten ihre Glieder, schwer wie unter Bergslasten hob sich ihre Brust, kalte Tropsen der Augst standen ihr auf der Stirne, und der Blick, der starre, verlöschende Blick war gegen die Thür aerichtet.

Den Lärm, der sich dranken erhoben hatte, hörte sie nicht, aber als nun die Thür aufging, hub das Auge noch einmal an zu schimmern, bevor sie ihn sah. Er stand erschrocken still. Die Schauer des Todes dämpsten sein aufgeregtes Gemüth. Erlefried ging auf ihn zu, zögernd, ängstlich, als erkenne er es nicht recht, ob es der Later sei oder ein Fremder. Wahnfred legte dem Knaben die Hand auf das Hant und starrte auf sein Weib hin. Er war wie sestgebannt, als ob ihn hier ein anderer Wächter zurücksielte, den er nicht bei Seite zu schlendern vermöge.

Ihr Ange blickte ihn unfäglich wehnnthsvoll an, und sie wollte doch lächeln. Nun bewegten sich ihre Lippen: "Wahnfred!... Wahnfred, vom Knaben thu' sie weg, diese Hand. Ich bitte Dich!" Da ging's wie ein Stid burch bes Mannes Bruft, rasch 30g er ben Arm zurück, es war ihm, als muffe er fliehen.

Sie bewegte ein wenig ihre Rechte, als winke fie ihm gu bleiben, feine Sand in die ihrige gu legen.

"Ich habe Dich ja geweckt, mein Wahnfred, das mals in der Nacht — als es Eins geschlagen. Du bift lange von mir fortgewesen."

"Nimmer!" so entgegnete nun er, und seine Stimme erstickte im Schluchzen, "nimmer gehe ich jest von Dir."

"Daß nur nicht ich so früh von Dir müßt' scheiden!" sagte sie. "Möchte wohl gern bei Dir bleiben, weil Du so viel ungläcklich geworden bist."

Nun brach er vor ihrem Bette nieder auf die Knie und preßte sein Gesicht an ihre Hand und weinte saut. Ihr Auge ruhte ernst und liebevoll auf seinem Haupte, sie suchte die Linke zu heben, um sie auf seine verwilderten Locken zu legen; da zitterte auch unter ihren Wimpern eine Thräne.

"Daß Du nur weinen kannft, Wahnfred," sagte sie leife, "diese Berlen nehm' ich mit in die Ewigsteit. Sie werden mir leuchten auf dem finsteren Weg. 3ch werde den lieben Gott schon finden."

"Nimm mich mit, mein liebes Weib, nimm mich mit Dir!"

"Bahnfred! Du mußt noch auf Erden bleiben. Mußt bleiben, daß Du wieder fannft löschen, was

Du hast gethan. Nur nicht verzagen darsit. Der Kirchenbann soll Dich nicht irren; nur den Fluch auf Deiner Hand mußt Du löschen. Ich weiß wohl, Du hast den Schwur gethan und hast keinen schlechten Willen gehabt. Du bist gut, mein Wahnstred, Du wirst Dich wieder erlösen. Nur mußt Du nicht vergessen, daß Du es unserm Erlesried sagst: Was böse ist, das bleibt aller Tage böse, und wenn es der Mensch auch des Guten wegen thut, es bleibt aller Tage böse."

"Ich verspreche Dir's, mein Weib; so vielmal's als ich Haare auf dem Haupte hab', versprech ich Dir's, daß ich Alles büßen will mit Frenden und gutmachen will, was ich gutmachen kann. Bei diesem Ehring, Maria, verspreche ich Dir noch einmal die Treue."

"Denk' auf's Kind, sonst verlang' ich für mich nichts. Das Trauern um mich laß sein. Zu mir bist Du allezeit lieb gewesen und ich hab' den Himmel gehabt an Deiner Seiten. Wenn Du Dein Tagwerf gethan haben wirst und Dich zur Ruhe legst, dann komme ich wieder und wir gehen mitzeinander zu unserem Herrn. — Hörst Du den schönen Gesang?" Sie horchte; auch er wollte horchen und hörte nichts, als das klopfen des Holzwurms in der Wand.

-- "Die Todtenuhr!" lispelte das Weib des Bart gegen ihren Mann hin, der an der Thure stand.

"Was fie boch wunderlich singen!" hauchte die Kranke. "Das sind die Engelschöre. — Die Fenster sind so schwarz. Wird's denn gar nimmer Tag? Das liebe Licht möchte ich noch einmal sehen . . ."

Sie zogen die Hüllen von den Jenstern, der helle Tag schien in die Stude und auf das weiße Angesicht der Kranken. Sie sah nun starr in dieses Licht hinaus, als sinne sie, od es wohl das rechte wäre, das sie meinte. — Endlich sanken ihr die Lider, sie schlummerte, und das Weib des Bart schlich herbei, zu horchen, ob sie Athem hose.

Wahnfred kauerte am Bette, hielt feinen Anaben an fich gebrückt und blickte unverwandt auf die Schlummernde hin.

So währte es ben Tag über und so währte es am Mend.

Gine alte Magd war im Sause, die vertraute es dem Beibe des Bart, daß ihr der Schreiner bis ins Herz hinein erbarme. Da sage er die gauze Zeit am Krankenbett und er hatte heut' sicherlich noch nichts Warmes im Magen.

Der Tag in den Tenstern war längst verblaßt, ein Dellicht flackerte, sein matter Schein zuckte unstät an den Wänden. Sonst regte sich nichts, die Kranke schlummerte und Wahnfred saß neben ihr und blickte sie an. Nach Mitternacht zuckte sie plötslich auf. "Becken! Wecken!" rief sie hell und deutlich, "es hat Gins geschlagen!"

"Ift Dir beffer, Maria?" fragte Wahnfred leife schauernd und bengte sich über ihr Gesicht; "Du haft gut geschlafen."

Ihr Ange war offen, aber er wußte nicht, ob sie ihn ausah. Ihr soust kann bemerkbarer Athem wurde lebhafter und dann langsam. Das Weib des Bart, das nicht vom Lager wich, zündete mit zitternden Händen die rothe Kerze an und begann zu beten. Wahnfred sprang auf: "Was ist das? — Erlefried! Erlefried!"

"Laß ihn schlafen," sagte die Hausfran. Und dann gegen das Lager: "Liebe Schwester, fahr' mit (Sott! Bitt' für uns im Himmel! — Es ist vors bei. — Wahnfred, drücke ihr die Augen zu."

Das Haus war frei. Der an die Wand gesichlenberte Scherge war eine Weile betänbt vor derselben liegen geblieben. Der Bart vom Tärn nahm ihm die Waffen weg, den Spieß, die schwere Doppelpistole, und verdarg sie in seinem Hause. Dann betrachtete er die Bilder an der Wand, die der Söldner mit seinem Messer eingegraben hatte. Es war ein laufender Hirch, von Hunden und Jägern versolgt. — Noch heute steht ein altes Haus am Tärn, und noch heute ist an der braunen Holzwand desselben ein verwittertes Bild zu sehen, von dem man sagt, daß es die wachhabenden Soldstachte geschnitten hätten in jenen Tagen, da sie auf den geächteten Wahnsred gelanert.

Als der Bächter endlich wieder gum Bewuftsein fam und sich bar feiner Wehr fah, schleppte er sich seitab und bavon.

So stand das Haus nun wieder frei auf hoher Au und leuchtete in der Frühlingsmorgensonne weit in die Wälder hinaus.

Auf grünendem Anger, am Raude, wo die Bäume anheben, faft an jener Stelle, wo gur Winterszeit Erlefried aus Schnee feinem Bater ein Denkmal erbaut hatte, ftanden der Bart und der Bahnfred und magen ein Blätchen aus. Auf dem Rafen funkelten Thautropfen, auf den Bäumen inbelten die Böglein, die einen flufternd, zwitschernd, die andern in hellen Stimmen wirbelnd und jauchzend. In Niederungen löften fich eben die Morgennebel zu leichtem, lichtem Flockenhauche, an Bäumen und Bergen empor gegen Simmel fteigend und in blaner Luft vergehend; hier auf ber Sohe war ichon klarer Sonnenichein aus reinstem Simmel. Gin fühler Sauch, leicht durchweht von Duften des neu fproffenden Baldes, der jungen Kräuter und Blumchen, zog mählich durch das onnenbesprenkelte Gestämme und über die Au.

Der Bart vom Tärn that ben erften Spatenftich. Wahnfred legte seine Hand auf bes Andern Wertzeng und sagte: "Den Rasen wollen wir verschonen. Wir wollen ihn so abheben, daß er hernach wie eine Decke barauf gelegt werden kann. Da wächst gleich das Grüne weiter und fremde Leute follen nicht wiffen, wo sie liegt,"

"Können es wohl so machen," antwortete ber Bart, und sie stemmten das Rasenviereck aus und schnitten unterwärts hinein und hoben es wie eine Decke ab. Dann ersaßte auch Wahnfred den Spaten und begann die Erde auszuheben. Sie war dunkelzbraun und noch ein wenig seucht von dem zu Grunde gesunkenen Winter.

Der Burgelarm einer nahen Fichte zog sich quer burch bas Grab.

"Den müssen wir abhacken," meinte der Bart. "Ich möchte lieber, daß wir ihn so lassen wie er ist und neben und unterhalb durchgraben," sagte der Schreiner. "Der Wald soll seinen Arm über sie breiten."

"Benn Du willft, tonnen wir es fo machen," antwortete ber Bart.

Dann gruben fie und Keiner jagte ein Bort. Erst nach einer Beile, als sie schon bis an die Brust in der Tiefe standen und als auf der Stirne des Bart schon die Tropfen waren, hielt dieser ein wenig ein, stützte seinen Elbogen auf den Stab des Spatens und blicke auf den grabenden Wahnfred.

"Laff' Dir Zeit," fagte er, "wir werden noch früh genug fertig."

"Ich gunn' sie biefer Welt nimmer länger," murmelte Wahnfred.

"Du mußt Dich nicht felber quälen, Schreiner! In meinem Hause ist ihr nichts zu Leide gethan worden. Ich kann sagen, ich hab' sie so lieb gehabt, wie meine eigene Schwester. Und das will ich Dir auch noch sagen, Wahnsred: Du weißt, wo Du daheim bist, Du und Dein Erlefried. So lang' mein Haus steht, gehörst Du zu uns. Ich benke, jest wirst Du sicherer sein. Es mag werden, was will zu Trawies; wir drei, Du, der Feuerwart und ich, halten zusammen."

Der Wahnfred grub und grub.

"Gin foldes Lenzen wie heute," fuhr ber Bart vom Tärn fort, "da denkt man, es muß wieder recht werden."

"Wird's aud," versette ber Schreiner und grub. "Ich meine, daß wir nun bald sechs Schuh haben werben," sagte ber Bart.

"So eine Ruhstatt kann niemals zu tief sein," antwortete Wahnfred und wurde nicht mübe zu graben, als sehne er sich in die tiessten Rächte des Erdengrundes hinab. "Wer weiß, was auf der Welt noch geschieht. Es wird gut sein, wenn man die Unschuldigen mit aller Sorge verbirgt."

Es war schon später Mittag; Wahnfred stand so tief in der Erde, daß die Sonne über den Rand des Grabes hinab kaum mehr sein Haupt beschien. Und er würde fortgewühlt haben in der Grube bis zur gänzlichen Erschöpfung, wenn ihn nicht das helle Wort "Bater" zurückgerufen hätte. Da oben im Lichte des Tages stand Erlefried. Unfangs starrte er mit Grauen in diese finstere Tiese hinab, dann richtete er seine Botschaft aus: Die Bartin (das Beib des Bart) lasse sagen, er solle doch auch auf sich selber denken und zum Essen kommen. "Die Andern haben schon gegessen," sagte der knabe, "aber ich warte auf Dich."

Co ftieg der Mann herauf, nahm den Knaben an der hand, und fie gingen ins Saus.

Am andern Morgen war das Begräbniß. Es war Ricmand geladen worden aus Trawies und auch Riemand herbeigekommen. Aur die wenigen Lente des Hanses waren zugegen und der Feuerswart war heraufgekommen aus feiner Schlucht. Er hatte unter dem Schuhe einer Laterne ein Flämmschen Uhnfeuer mitgebracht, das als Bote aus alten Zeiten die Verstorbene zu Grabe begleiten follte.

Die Todte lag aufgebahrt in der Stube in einem langen weißen Kleide, wozu die Hausfrau ihre feinste Leinwand gegeben hatte. Die Hand hielt sie nicht gesaltet über der Brust, sondern an beiden Seiten ausgestreckt, weil sie ja nicht mehr betete, sondern weil sie ruhte.

Einen Arzt hatten sie nicht, der ihnen sagte daß sie todt wäre. Der Bart fühlte ihre kalke, erstarrte Hand an und sagte: "Wir mögen Sie ersheben, wach wird sie nimmer." Ginen Priester hatten sie nicht, der über der Todten seinen Segen

gesprochen hätte. Der Fenerwart trat hinzu, legte einen Kranz aus Tannengrün auf ihre Stirn und sagte die Worte: "Selig die Todten, die im Herrn sterben, sie sind frei von aller Sünde. Wir werden Dir folgen, geliebte Schwester, wenn wir den Sold entrichtet haben, Wir werden eingehen ins ewige Leben."

Dann legten sie den Leichnam in einen achteckigen Sarg, der rauh war und ungefüg, dem man es anmerkte, daß ihn der Schreiner nicht gemacht hatte.

Der Wahnfred legte noch seine Hand auf die Rechte der Todten und sagte: "Schlaf suß! schlaf suß! schlaf suß!

Sonach legte der Bart den Deckel auf den Sarg und hämmerte ihn fest. Auf das hämmern lief Erlefried herbei; er hatte Beilchen in der hand, die er der Mutter auf die Brust legen wollte.

"Es ift zu spät, Kind," sagte der Bart. Und sein Weib fügte bei: "Es ift auch nichts nut, wenn man einem Todten was mitgiebt, man muß auf solche Gabe so lang Herzweh leiden, bis sie im Grab verfault ift."

"Tragen wir sie jest ihn ihr Bett," sagte ber Fenerwart und legte die Hände an die Bahrstangen, "wir wollen weiters keine Ceremonien mehr machen. Wir haben sie gern gehabt, Gott hat sie noch lieber gehabt so hat er sie genommen. — Deb' auf, Bart!"

Dann trugen Sie den Sarg aus dem Hause und über die Au hin. Das Weib des Bart trug das Licht, dessen Gluth von den längst heimgegangenen Boreltern als ein flammender Faden so fromm bewahrt und beschütt herübergekommen war, um die Lebendigen stets zu mahnen, dem Gedenken an die Altvordern treu zu bleiben und die Todten zur letzten Ruhe zu begleiten. Auch der Himmel hat ein Licht bewahrt aus der Bäter Zeiten. Die Sonne schien so hell auf den weißen Schrein, der den Glanz wieder zurücktrahlte auf die traurigen Gesichter, so wie der Mond die Nächte unserer Erde beleuchtet.

Als sie zum Grabe kamen, fuhren die Träger, von einem Geräusche erschrocken, zurück. Ein paar kleine aschgraue Bögel flatterten hervor aus der Grube und ins Gestämme hin; zwei junge Ammern waren es, die in der Erde nach Insecten gesucht haben mochten. Es ist kein Grab so tief, daß in ihm nicht wieder Leben wäre.

Sic senkten nun den Sarg hinab; sie machten das so rasch als möglich, sie warfen mit den Händen Erde darauf, wühlten mit den Armen Erde hinab, rührten mit der Schaufel Erde hinab, bis vom Sarge das letzte Stückhen Weiß verbeckt war. Sie füllten das Grab mit Erde und legten endlich noch die Rasendecke darüber, und fegten mit Reisig den Staub hinweg, bis Alles wieder glatt und grün

und kaum die Spur des neuen Grabes zu merken war.

Wahnfred wendete sich gegen die Uebrigen und sagte: "Jest sind wir fertig, jest seid mir bedankt. Ich danke Dir Bart vom Tärn für die Freundsichaft, die Du meinem Weibe unter Deinem Dach und an Deinem Tisch erwiesen hast; ich danke Dir, Hausfrau, für die Liebe, mit der Du sie gepklegt und getröstet hast; ich danke Euch, Hausgenossen, daß Ihr so gut gegen sie gewesen seid und ihr Liebes gethan habt dis zu dieser Stund'! Ich danke Dir, Gallo, daß Du hinaufgestiegen bist mit dem Licht und sie mir hast helsen begraben. — Und nun," er ergriff die Hand des Bart, "nun ditte ich Dich, behalte meinen Knaben und sei ihm ein väterlicher Freund, wenn ich nicht bei ihm bin. Ich gehe hinab nach Trawies."

Er schüttelte Allen die Hand, er brückte den Knaben an die Brust. Er trat vom Grabe weg und stieg rasch zu Thale.

Die Leute gingen auseinander, der Feuerwart heimwärts, die Anderen ins leere Haus. Sie blickten traurig auf den Schragen hin, auf welchem die Bahre geruht hatte, auf das Bett, in welchem die Arme monatelang hingesiecht war still und ohne Klagen. Das Haus war weit und öde. Es war ein Werktag und der Acker bedurfte des Pfluges, aber der Bart hatte angeordnet, daß seine Leute an

diesem Tage gum ftillen Gebenken an die Beimgegangene ruben follten.

Auf bem Grabe war nur ein Mensch zurückgegeblieben — Erlefried. Er stand allein da und hatte immer noch das Sträußchen in der Hand, das er seiner Mutter vermeint gehabt. — Warum ließen sie es nicht auf ihre Brust legen? Als ob er nicht ohnehin Herzweh haben werde, weit länger, als dis der Sarg da unten zu Moder sein wird! Und wer hat ihn gefragt, ob er eine Zeit zu erleben wünsche, in welcher er um seine versteren Mutter nicht mehr trauern werde!

So dachte der Knabe; er fühlte etwas wie Jorn gegen den Bart und sein Weib und er wollte nicht in das Haus zurück. Auf diesem Rasen stand er nun und sann nach, wie denn das sein könne, daß seine Mutter da unten liege, fest eingegraben in die seuchte Erden? — Wie er so dastand, wohl zart am Körperban, aber schlank, und wie sein üppiges Geslocke das aufrechte Haupt umrankend Schatten legte über sein Gesicht, den Ernst desselben noch ershöhend, da war er kein Kind. Die leichtlebige Beshendigkeit des Knaben war weg und in seiner Stirn ging's wie ein neues Ahnen auf — weit vorauseilend den Jahren.

Dieser eine Winter hatte mehr an ihm gethan als sonst Jahre thun, die im Alltagsichritte an fröhlichen Anaben vorübergehen. Harte Erfahrungen führen ben Mann rascherem Altern, und den Knaben rascherer Entwickelung zu. Der Körper bewegt sich nur so lange in jener planlosen, tollenden Ungebundenheit, die wir Kindeslust nennen, als er von dem Geiste noch nicht gebändigt wird. Ist dieser durch Zeit, Zucht oder Erfahrung kräftig genug, den Körper zu beherrschen, ist es der seste Wille, der das Wort führt, dann geht die Mannheit an. Auch dei Mädchen, deren inneres Leben noch weit empfindlicher ist, wirkt heißer Schmerz wie die Gluth der südlichen Zonen — saugt den Than der Kindeheit auf, entwickelt im Herzen frühzeitig die Uhnung der Jungfrau. Ersefried sann und brütete; nun hörte er den Gesang der Bögel.

Ihr seid lustig, so dachte er, ja, wenn ich wüßte, was Ihr Such so viel zu sagen habt! Meine Mutter hat mir wohl erzählt von dem Drachen, bessen Fleisch man berühren muß, um den Gesang der Bögel zu verstehen. Aber der Drache ist ein Ungehener und will Jeden, der ihm in die Nähe kommt, verschlingen.

Gemach, Junge, noch ist jener Drache nicht in beiner Rähe, mit dem die germanische Mythe die sinnliche Leidenschaft symbolisirt hat, und die Bögelein im Gezweige sind vielleicht verwunschene Engel und erzählen sich, wie sie eben vom himmel gestogen kämen. Dort war heute ein großes Fest. Eine Dulderin, eine liebgetrene Gattin und Mutter,

noch in der Jugend Jahren, angethan mit schneeweißem Kleibe, ist in den Himmel gezogen. Alle Glockenblumen haben geläutet im himmlischen Garten und der Erzengel hat die Ginziehende erwartet an der goldenen Pforte und hat sie zwischen den Jungfrauen und Blutzeugen hindurch zu Maria der himmlischen Königin geführt. Diese hat sie umhalst, hat sie gefüßt, hat ihr einen Kranz von Kosen auf das Qaupt gelegt, hat ihr den lieblichsten Platz angewiesen zu ihren Küßen.

Wo folche Mär' im findlichen Haupt wieders spielt, da singen leicht die Böglein das nämliche Lied. — Ein Rehbock war's, der ihn aus seinen Träumen weckte. Das Thier stand zwischen dem Gestämme und schaute auf den Knaben, der jetzt doch wieder Kind war.

"Barum läufst Du nicht ba von?" rief ihm Erlefried fast brohend zu. "Siehst Du nicht, daß ein Mann hier steht, der Dich todtschießen könnte?"

Das Thier trabte mit seinem hochgehobenen haupte noch einige Schritte näher; wie herausforbernd winkte es mit seinem Geweis.

Blöglich wendete fich ber Bod und lief burch bas knifternbe Geftruppe rasch bavon. — hingegen

nahte ein Anderes, welches das Thier verscheucht zu haben schien.

Sela kam herangeschlichen, das kleine Mädchen, das schöne Mädchen. Sie war aber gar nicht mehr klein, sie war nur schön, und an diesem erkannte sie Erlefried wieder.

"Erlefried," rief ihm das Kind entgegen. Er hörte es, er fah fie an, aber er wußte nichts zu antworten.

"Erlefried," wiederholte das Mädchen und war schon ganz nahe an ihm. "Du haft einmal gesagt, wenn ich Dich wolle, so soll ich Dich rufen. Nun will ich Dich."

"Soll ich Dich über das Wasser tragen? Nun, da bin ich," sagte Erlefried und sah in das frische Angesicht Sela's.

"Ich will Dich nur feben, Erlefried, dann gebe ich wieder. Ja, ich geh' schon wieder."

"Magft Du Biolen?" fragte er und hielt ihr ben Strauß ber Beilchen hin.

Sie nahm den Strauß und sah in das Angessicht Erlefried's und überlegte bei sich, wie sie es nur angehen solle, ihn zu zerstreuen, zu erheitern, heute, da sie seine Mutter begraben hatten.

"Bift Du also nicht auf bem Hirschen geritten?" fragte fie.

"Sch auf dem Birfchen? Auf welchem?"

"Wie Du jest so bastehst — möchte ich es glauben. Bas Du tropig geworden bist, Erlefried!

Der Sirich ift tiefnächtig im Rraut gelegen und hat geichlafen. Du schauest ihn zuerft nur so an, gehft um ihn herum, betrachteft fein Geweih. Er legt ben Ropf an feinen Leib hin. Du giebst nicht nach, ftreichelst ihn, feteft Dich auf bas Thier. Ja, ja, Erlefried, ich habe Alles gang genan gefeben. Der Sirfd rührt fich gar nicht. Du nimmft ihn beim Geweih und ichlägft mit ben Gerfen an feine Seiten - nachber fpringt er auf. Springt auf und mit Dir dabon. Du lachit, ift ein luftiges Reiten, und der Sirich hebt gu laufen an hinein in den Bald. Dir wird angft und bang; Du halteft Dich fest ans Beweih und lachft noch immer und rufft um Silfe. Du reitest durch ben gangen Tarn, Du reitest in die Trafankfelsen hinauf. Das Wild rafest und Du fchreift um Bilfe. Ich feh' Alles und hör' Alles und kann mich nicht rühren, und bom Trafank fpringt der Sirich über die Baldwiefen ins Trawies herab, just gegen die Band, wo fie die beilige Dreifaltigkeit ins Waffer geworfen haben - jest bin ich Dir auf einmal munter geworden."

Wie lebhaft fie das erzählt hatte! "Geträumt haft Du von mir?"

"Ja, in der heutigen Nacht. Jett hab' ich kein Gut thun mögen, bis ich gesehen hab', daß Du da bift und Alles nicht wahr ist. Ja, die Biolen nehm' ich schon, und gieb Achtung, Erlefried, und reite auf keinem Firschen."

"Sela!" fagte er.

"Aber eine große Stimme haft betommen."

"Sela," sagte er, "ich möchte wissen, ob Dein Bater in seinem Haus so Ginen brauchen kunnt'?"

"Was für Ginen?"

"Ich kann ichon Solz fpalten, Gela!"

"Das ift wohl brav."

"Kann große Scheiter tragen, und Reifig haden. Die Rühe füttern, wassern und melken, das kann ich auch. Das Baumsägen ift leicht gelernt. Bretter hobeln kann ich schon lang. Ihr werdet vielleicht Kränter sammeln und Burgeln stechen, das kann ich gut. Dein Bater soll mich nur nehmen."

"Mein Bater hat gesagt, Du wirst beim Bart bleiben."

"Ich habe nicht gesagt, daß ich beim Bart bleiben werde. Ich will nicht beim Bart bleiben und weil meine Mutter gestorben ist, so kann ich hingehen, wohin ich will!"

Das Mädchen fah, wie der Junge zornig war, und fragte, was ihm der Bart zu Leide gethan habe.

"Ich bin kein Knabe!" knirschte Erlefried, und die Stimme wollte ihm versagen, "sie haben mich meine Mutter nicht das lettemal schauen laffen."

"Sei froh, wenn Du fie nicht das lettemal gesehen hast." versette das Mädchen, "mein Bater hat es uns gesagt, und daß Du deswegen so betrübt gewesen wärest. So bin ich geschwind hinaufgegangen. Aber Du bist zornig, und so gehe ich geschwind wieder hinab."

"Sela, Du mußt bei mir bleiben."

"Und Du mußt es mir nicht für Uebel halten, Erlefried, es ist aber nicht recht, was Du thun willst. Der Bart hat es viel gut mit Deiner Mutter gemeint und Du wolltest jetzt davongehen und in ben wilden Bald hinein? Das wäre so, wie auf dem Hirschen."

"Du haft leicht reben," entgegnete nun zögernd Erlefried, "Du haft Dich felber bei Dir."

"Du auch," lachte das Mädchen.

"Mich freut es nicht. Jest, weil die Mutter ges ftorben ift, möchte ich nur bei Dir fein."

"Du kannst oft zu mir hinabgehen und ich werde oft zu Dir heraufgehen. Da auf der Höhe ist's viel luftiger als unten im Graben. Mußt schön gut sein, Erlefried, und dankbar. Gelt, das wirst sein?"

"Dir zu Lieb' blieb ich beim Bart," fagte ber Knabe, "aber Du mußt bafür alle Racht bon mir träumen."

"Wo haben sie denn Deine Mutter hineingethan?" fragte jest Sela.

"Da," fagte er leife.

..Bo ?"

"Da, wo wir ftehen. Hier unten liegt fie."

Das Mäbchen trat erschrocken einige Schritte zurück und legte die Hände gusammen und schaute auf ben Boben hin.

Es betete. Als Erlefried das sah, faltete auch er seine Hände. Setzt fiel ihm ein, auf Gräbern müsse man beten. — Und so standen sie eine Weile unbeweglich wie die Bäume, und ein junger Falter war da, der flog im Kreise über den beiden Menschen, die auf dem Grabe standen, auf segensloser Scholle, umlauert vom Verderben — und die jung waren und glücklich werden wollten.

Wahnfred war über den Bergrücken herausgegegangen, den man die Höhe nennt, und von welchem man zur Linken die Aussicht ins Heidegelände und zur Rechten das Thal von Trawies und den Trasfank hat. Im Hause des Freiwild wollte er zuskehren, um zu sehen, ob die neuen Zustände auch hier so wenig zu verspüren wären, als im Hose des Bart vom Tärn, wo die sleißige Arbeit und die alte Sitte noch fortging, wie sie disher gegangen war. Aber das Haus des Freiwild war versperrt; auch in der Umgebung war kein Mensch zu besmerken. Im Stalle blötte ein Kind, die einzige Kunde, daß in diesem Hause doch noch Leute wohnsten. Als Wahnfred forschend um den Hos herumsging, war es, als wären da oben an der Giebel

wand durch das Fenfterlein ein paar menschliche Beine hineingezogen worden.

Wahnfred stand eine Weile da und horchte, aber er sah nichts mehr und hörte nichts, als das Blöten des hungrigen Nindes.

Endlich ging er von dannen. Aus einer bewaldeten (öngschlucht drang ihm ein prickelnder Geruch entgegen, zwischen den Fichten schwebte Rauch; er stand vor der Schnapsbrennerei der alten Ursula, die eine Schwester des Freiwald war und hier eine armselige Hütte und einen armseligen Erwerb hatte.

Jest aber — so viel Wahnfred sah — schien ber Erwerb gar nicht armselig zu sein. Fünf Ressel über rohem Ssenbau, mit Lehm bicht verschmiert, standen der Reihe nach unter den Bäumen hin, und aus jedem rieselte der helle Faden eines Brünnleins in einen Zuber. Vor einem solchen Zuber kauerte die Ursel, die in ihrem zerfaserten und verblaßten, halb weiblichen und halb männelichen Anzug selbst ganz lehmfarbig aussah, dis auf das start geröthete Gesicht. Sie hielt jest den Finger unter eines der Brünnlein und führte ihn zur Zunge und prüfte die Güte des neuen Gesbräues.

Wahnfred fprach fie an; fie erschraf vor ihm, bann fragte fie, was er benn wolle.

"Ich will Dir nur guichauen, Urfel."

"Kennst mich? Du bist mir auch so — gesehen hab' ich Dich oft, das weiß ich, nur weiß ich jest nicht, wo ich Dich geschwind hinthun foll."

"Der Schreiner aus dem Beftabe," fagte er.

Sie richtete sich vor ihm auf. "Der bift!" und glotte ihn an. "Du bift der Schreiner Wahnfred?! — Schau, bas hätte ich Dir nicht angesehen."

Er murmelte ein paar herbe Borte.

"Ja, der Schreiner," fuhr sie fort, "der ift freilich nichts, aber daß Du so Pfarrherren niederschlagen faunst! — Ja, wir wissen Alles. Geh, lügst mich leicht doch an und bist ein Anderer."

"Mich wundert, daß Deine Brennerei fo groß geworben."

"Gelt!" machte die Alte, und wie sie jest grinste, zeigte sie die breite, dicke Zunge zwischen den zahnstosen Kiesern. "Und wenn Du wahrhaftig der Wahnsteed bist — aber mein' Seel', was ich mir diesen Menschen anders hab' vorgestellt! — wenn Du es halt doch bist, so muß ich mich bei Dir nur bedanken, daß mein Geschäft so gut geht. Seit daß die Granig (Grenze) gesperrt ist und sie keinen Wein ins Trawies lassen, trinken die Leut' allerweg Schnaps. Ist auch viel gescheiter. — Du, wart' mir doch einen kurzen Nand (kurze Zeit)," sie hastete in die nahe Hützen Nand sam recht bald mit einem Plutzer und einem thönernen Töpschen zurück, welch letzteres sie aus dem ersteren füllte: "Eins mußt mir aus-

kosten, Schreiner! 'S ist mein schneidigster, den ich hab'. — Daß aber nicht einmal eine Bank zum Niedersetzen da ist! Thät' Dich frei bitten, Schreiner, wenn Du einmal einen Tag Zeit hättest — etliche Bänk' und ein paar Tisch' möcht' ich haben, da auf dem Anger. 'S kommen alleweil Leut' und 'S hat bisweil hell keinen Schick, daß sie so auf dem Rasen müssen herumhocken."

"Was tommen benn für Leut'?"

"Närrisch, es kommen ben Laster (die Menge)! Manns= und Weibsbilder. Sie thun im Walb umeinand. Ich schenk' mein Tröpfel und kümmere mich nicht weiter. Sollen lustig sein — jetzt ist's eh schon alleseins."

Nun fragte der Wahnfred: "Dein Bruder, der Freiwilb, will denn der dies Jahr nichts anbanen?" "Wesweg fragst?"

"Beil ich auf seinem Felb keinen Menschen gesehen hab'. Das Saus ift auch versperrt."

"Je, das glaub' ich. Sind ja jett all' närrisch worden, die Leut'! Keiner baut was an. Thät' eh nichts mehr wachsen auf der Trawieser Erden, sagen sie — und 's wird auch nicht viel anders sein. Hast Du die Winterfrucht gesehen auf der Kirchleuten? Richt? Na, da wirst Dir genug sehen. Kein einziges Hamel geht auf. Und geht eins auf, so ist's im zweiten Tag schon welk. Da wär' der Mensch ein Narr, wenn er noch sein letztes Korn wollt' in die Erden werfen!"

"Bas machen benn aber bie Leute?" fragte Bahnfreb nicht ohne Erregung.

"Na, fürcht' Dich nicht, daß sie sich die Zeit nicht vertreiben! Wenn mein heiß' Tröpfel da nicht wär', ja, dann kunntst fragen. Packt's Dich denn nicht auch immer einmal an?"

"Was benn?"

"Steigt sie Dir benn nicht auch immer einmal auf, die Grauswurzen, von wegen dem, daß wir für Zeit und Ewigkeit hin sind? Gelt schau! und wenn's Dich anpackt — trinkst nicht?"

"Der Herrgott hüte mich!"

"Der Herrgott?" grinste die Alte, "ber breisfältige Herrgott, ben sie uns unten in der Trach ertränkt haben? Schau, just deswegen mussen wir unsere armen Seelen auch ertränken. Trink' aus, Schreiner, ich füll' Dir nach."

"Geh' weg mit Deinem Geföff!" sprach Wahnsfred und warf ihr bas Krüglein vor die Füße. "Weißt Du, wie die Giftmischerinnen im alten Testament bestraft worden sind?"

"Ja so," entgegnete die Ursel bissig, "weil Du kein Christ nimmer sein kannst, willst leicht ein Jud sein!"

"Tausendmal besser, als wie ein gottloses Thier bahinleben. Der starke jüdische Gott mit der Ruthen, Freiwildin, der ist für uns gut genug!"

Best fchritt bom Berghang nieber bie halb gerfette und gerfahrene Gestalt bes Stromers

Roberich. Er rief mit seiner heiseren Stimme schon von weitem nach Branntwein. Als er jest den Wahnstred sah, schlug er die Hände zusammen stürzte dann auf ihn zu und schrie: "Der Schreiner! Der Retter! D Du Helbenmann, komm an mein Herz!" und wollte ihn umarmen. Wahnfred schob ihn ernst zurück.

"Fang' Du nur mit Dem was an, Rober, das ist ein Sauerampfer," so sagte die giftige Ursel zum Stromer.

"Bei Dir, das gland' ich," rief dieser, "im Trawieser Wirthshaus bei den Jüngeren macht er ein anderes Gesicht, das weiß ich gewiß. Wahnsred! Sieger! Drachentödter! Na, da stehst Du ja! So sag' aber, in welchem hohlen Gichenbaum bist denn begraben gelegen über den Winter, daß wir Dich doch gar so umsonst gesucht haben?"

"Wer hat mich gefucht?"

"Bir Trawieser Bürger," sagte ber Stromer und richtete sich in seinen Lumpen so hoch auf, als es sein verkümmerter Körperbau nur erlauben wollte. "Und weißt Du auch, Schreiner, daß ich heut' Nacht umsonst trink"? Der Erste, der Dich bringt, ist für den Tag gastfrei, so hat's der Nath schon um Lichtmeß beschlossen."

"Ich möchte wohl wiffen, welcher Rath über mich was zu beschließen hat?" bemerkte Wahnfred.

"Das wirst schon seben, Held! Komm' nur erft mit. Heut' geb' ich Dir fein Gelb, Alte, heut' zech'

ich anderswo! Komm', Schreiner. Eh, so geh' mit und wart' nicht erst auf einen golbenen Wagen. Im Trawieser Reich ist jett Alles gleich, und mußt nur sehen, Bruder, was es seit lettvergangenem Abvent bei uns lustig geworden ist. Willst noch was trinken, so trink; ansonst aber komm!"

Wahnfred war daran, die Kameradschaft entschieden abzulehnen; doch besann er sich. Sein Beg führte ja nach Trawieß; wenn er nun mit dem redseligen Stromer ging, so konnte er gleich unterwegs Unterricht nehmen über die nenen Zustände seines Heiden Wänner mitsammen. Indeß ersuhr Wahnfred auf diesem Wege nichts Anderes, als daß der Stromer heiterster Lanne war.

"Jest mein Bruder," rief dieser und legte seinen Arm über die Schulter des Schreiners, "jest ist sie einmal da, die Zeif, wo Keinem hart geschieht. Ein Winter ist schon vorbei und im Sommer wird's noch lustiger werden. Rur Eins fürchte ich, daß die Wacht wieder aufgelassen werden funnt an der Granitz; geschieht das, so ist auf ja und nein alles Uebel wieder in Trawics. Mußt nicht glauben, Schreiner, es gehe so leicht! Es giebt viele versblendete Leut'. Die Sandhockin will Buß' wirken, daß doch die Kirchen wieder sollt' aufgesperrt werden; die Koselarztin will Buß' wirken, der Schmiedspaul will Buß' wirken, daß der Bann

wieder sollt' gelöst werden. Das sind Leut', die das Wohlsein nicht vertragen können. Wahnsred, wir werden zu thun haben, daß wir auf unserem Fuß bleiben jezund. Etlich Altbauern sind auch noch, die von der neuen Gemein nichts wissen wollen. Na, weil wir nur Dich haben, Bruder, jest werden wir schon Ordnung machen."

Und der Stromer legte sich, als sie in Trawies einzogen, recht eng in den Arm seines Begleiters; es that ihm nur leid, daß es schon sinster wurde und die Leut' nicht sehen sollten, was er heute für einen Genossen hatte. Sie hätten einmal nachsinnen sollen, ob nicht am Ende auch der Roberich dazus mal im Abvent hinter dem Spiele gewesen sein konnte, weil er mit dem Schreiner so gut Freund.

Wahnfred that einen turzen Blid gegen die Kirche hin, die durch die Dunkelheit von der Anshöhe schimmerte. Im Wirthshause, auf das die Beiden zugingen, waren alle Fenster beleuchtet. Die Studen waren voll lärmender Zecher. Der Stromer stieß mit dem Fuß die halb angesehnte Thür auf und zerrte seinen Begleiter mitten ins Gewühle.

"Schaut's auf, Leut', schaut's auf, wen ich da bring'!" fo rief er.

"Wahnfred!" schrien fie dem neuen Gaft jubelnd entgegen, "Du himmel-herrgotts-Mensch, wo streifst benn fo lang um und läßt uns allein? Schreiner! Du safrischer Trawieser Heiland, Du! Na, wie schauft benn aus!"

Von allen Seiten klatichten Willkommichlage auf feine Achseln, und Aller Sande brangten fich ftokend beran, um die feinen gu ichütteln. Wahnfred konnte bei ber vor Qualm verschleierten Tala= ferze taum eines der ihm quarinsenden Gefichter erkennen. Es waren halbverkommene, bartige Ge= fellen, zu feben, als ware Jeder eben wie er felbft aus einer Sochwildniß gefommen. Rohlenbrenner, Solger, Bauernfnechte, Wilberer, Bergknappen, Kräutersammler u. f. w. hatten ihre Arbeitsposten berlaffen, hatten genommen, mas fie gefunden, hatten, weil ihrer die große Mehrzahl war, sich bie Berrichaft angemaßt und waren nun die Freien und die Bürger bon Trawies. Alsbald war auch das Saufirervolk und alles Gefindel bon Strafe mit ihnen und fie hatten fich gur fteten Rräftigung der "Gemein" mit diesem Bolke ber= bunden. Es waren aus den Sochwäldern Leute hervorgekommen, denen man auf entlegenen Bfaden niemals gern begegnet ware; fie wurden aufgenommen in den neuen Berband, dem por Allem baran gelegen fein mußte, aus gleichgefinnten Elementen gebildet, sobald als möglich groß und ftart zu werden. Gleichgesinnte Glemente maren auch jene Subjecte, die draußen irgendwo der Rette oder bem Galgen entlaufen waren und fich nach

Trawies geflüchtet hatten, so baß aus diesem Exile ein Aspl der Berbrecher werden wollte.

Der haufe ging bon haus ju haus, bon butte au Sütte, und wer fich nicht anschloß, der lief Befahr, feine Sabe und fein Leben ju verlieren. Im Wirthshause hielten fie Sof, im Wirthshause tagten ihre Berathungen, die nicht felten mit Streit und Gewaltthätigkeiten, öfter aber noch mit tollen Gelagen endeten. So lange Geld da war und gangbar bon Sand gu Sand flog, widelten fich die Geschäfte ziemlich regelmäßig ab. benn "bas einand mit Gewalt etwelches wegnehmen ift nicht berstattet", bieß es in einem damaligen Beschluß ber "Gemein". Als fich jedoch ber Birth und ber Rrämer weigerten, Geld angunehmen, weil fie die Müngen nicht abfließen zu laffen vermochten, drohte ein Aufstand, bis man fich gur Noth babin einigte, daß die Vorräthe der Tramiefer Säufer berbei= geschafft und gleichmäßig an die Leute vertheilt werden sollten. Die Ursel in der Freiwildhütte mar Die einzige Berfon, welche noch Schinderlinge nahm, benn fie hatte noch nicht in Erfahrung gebracht, baß die Müngen feinen Anwerth mehr hatten, da fie die Dinger nicht ausgab, fondern in einen alten Topf zusammenthat und in die Erde grub. Und jo war es eingerichtet, baß man zu Trawies um Baargeld nur Schnaps und nichts als Schnaps hekam.

Dem gemäß war im Wirthshause die Stimmung, als Wahnfred eintrat. Auch Weiber waren in der Gesellschaft, je zwischen zwei Männern eines oder zweie, Alle Gluth in den Wangen, Biele auch noch Gluth in den Augen. Sie schauten gar unbefangen auf den schönen, schlanken Mann mit dem blassen Antlige. Alles war auf. Sie hielten ihm Branntwein zu, sie tranken johlend auf den Befreier von Trawies.

"Jest bift unser," riefen fie, "jest bleibft unser! Wir brauchen Ginen, ber so ist wie Du. Was bist benn so blaß, wie ein steinerner Heiliger? Wirst boch nicht glauben, wir verschergen Dich?"

"Da schau, das ist Deine Art von der Sacristei, die wir in Ghren halten! Ist uns lieber als das Christifreuz!"

Wahnfred schauerte zurück vor dem rostigen Wertzenge, vor dem harten Stahl, aus welchem der Funte gesprungen war, der in seiner Seele brannte wie höllisches Feuer, der einen unheilvollen Brand entfacht hatte in den Gemüthern zu Trawies. Im Herzen des Mannes war noch die Bestrübniß vom Grabe her, er konnte kaum zu Worte kommen. Am liebsten wollte er nach dem, was er heute sah und hörte, sliehen, so weit ihn die Füße trugen. Nun dachte er aber an das Gelöbniß vor dem Sterbebette und an den Entschluß, mit Trawies zu siegen oder zu fallen.

"Ich grüß' Euch, Leute," fagte er, "und wenn Ihr mir vertraut, so wird unser Zusammenverbleiben ersprießlich sein."

Heller Jubel brach jett los, fie zogen ben Schreiner zum vordersten Tisch: "Trink' Brennwaffer, Bruder! Du stehst nicht so auf, wie Du Dich hingesetzt haft, merk', was wir gesagt haben!"

Ein Weib, die Frau des Freiwild war's, lief jetzt zur Thür herein und fragte nach ihrem Manne. Beim Ofentische stand derselbe auf und fragte seine Hausgenossin, ob sie wieder da sei um ein Merks, wie letthin?

Erschrocken fuhr sie mit der Hand an die Wange. "Nein, nein," sagte sie kleinmüthig, "kannst sitzen bleiben und trinken, so lang Du willst; will Dir nur die Post bringen, daß wir ausgeraubt sind worden heute Nachmittag. Speck und Fleisch und Leinwand ist weg, und die groß' Truhen ist erbrochen und Deine neuen Stiefel sind hin."

Der Freiwild sprang auf den Tisch und rief "Ausgeraubt bin ich, Trawieser Rath, ausgeraubt bin ich worden!"

"Durch das Oberfenster muß er hineingekrochen sein, der Dieb," fuhr das Weib fort, "man sieht an der Wand die Krater von den Schuhnägeln."

"Ausgeraubt bin ich worden!" fchrie der Freiwild.

"Es muß wo fo ein verhöllt' Gefindel umftreichen," fagte jest der Stromer Roderich jum Wahnfred gewandt, "alle Augenblicke hört man vom Stehlen und Rauben."

"Runnt's nicht sein, daß Du den Dieb heute gesehen hättest?" fragte ihn der Wahnfred.

"Wesweg? Wie meinft bas?" entgegnete ber Stromer lauernb.

"Weil Du voreh vom Freiwildhaus herabs gekommen bift, da wir uns nachher bei der Brannts weinerin getroffen haben."

Ein Anderer stellte sich vor den Freiwild und sprach: "Haft denn Du noch Fleisch und Speck im Hause gehabt? Haft nächst' Wochen, wie wir zu Dir gekommen sind, um Vorrath zu sammeln, nicht gesagt, in Deinem Haus wär' Alles gar geworden und Du thätest selber Hunger leiden? Hörst, Schurkel, Dich soll man petischen, Du betrügst die Gemein'!"

"Was, die Gemein'!" zischelte der Freiwild, im Lärme dem Sprecher zu. "Du hast Zorn, weil es Dir ist zu Schaden gewesen. Du lieferst nur das Magere ab an die Gemein'. Soll ich's laut sagen, wo Du die setten Stücke versteckst?"

"Sag's nicht, wir theilen," raunte Jener dem Freiwild ins Ohr; biefer aber entgegnete:

"Wir haben schon getheilt, mein Lieber. In ber Roßhöhlen, wo Du Deinen Raub zusammen= schleppest, habe ich Speck und Fleisch gefunden, das mir heut' gestohlen worden ist." Jetzt trat ein kleines Männlein bor, ber Holzer Stom aus bem Trasankthale; man fah ihn gar nicht, er schlüpfte und rieb sich zwischen ben Knochen ber Anderen herum, aber man hörte seine schrille, gellende Stimme.

"Will was reben!" fchrie er.

"Still fein, ber Stom will reben," rief es aller= warts.

Da stand der Aleine schon auf dem Stuhl und sprach: Leut'! wenn es so fort geht in Trawies, so kann's nicht halten. Allerweil stehlen und rauben thun die Löter! Uns selber ausplündern, das ist eine Schand'. Daß sich der Brauch aber bald auf-hören wird, weil wir Keiner mehr was zu stehlen und zu rauben finden werden in der Gemein', das ist noch eine größere Schand. Arbeiten!"

"Arbeiten mögen wir nicht!" fchrie Giner entgegen.

"Hilft auch nichts," fuhr ber Stom fort, "ift kein Segen babei, ber himmel ift vernagelt. Bon braußen herein kriegen wir nichts. Das Thier im Walbe ist auch so gescheit und lauft uns nicht mehr über die Granit herein. Uns selber auffressen?"

Gin Gebrumm der Migbilligung.

"Mit Dir war' Giner bald fertig," verspottete ber Stromer ben fleinen Redner.

"Du ichielender Umherlaufer!" ichrie ber Rebner, "ich bent', mit Dir hab' ich auch nicht lang' zu thun.

Du füllst Deinen Magen und legst Dich auf die faul' Haut und machst Deine rostigen Späß', wenn Giner was Ernsthaftes sagt. Du bist ein nichtsenutziger Schmarotzer, wenn nicht noch was Anderes. Hinaus gehst!"

Mehrere Arme packten den Stromer und zerrten ihn, während dieser fortwährend schrie: "Ist das der Dank! Ist das der Dank dasür, daß ich den Schreiner hab' gebracht?" zur Thür hinaus. Bieleleicht war das sein Blück; Wahnfred hatte den Roderich eben ins Berhör nehmen wollen, was er eigentlich an diesem Nachmittage beim Freiwildhause zu thun gehabt habe, und seine Schuhe unterssuchen, ob sie an der Band Kratzer hinterlassen konnten und ob sie Nehnlichkeit hätten mit jenen, die er bei seinem Borübergehen zum Fenster hineinsschlüpfen gesehen zu haben glaubte.

Der Holzer Stom fuhr nun aber in seiner Rede fort: "Weil das Arbeiten nichts nutt und das Sichselberfressen nichts taugt, alsdann so sage ich: Wenn wir nicht wollen hin sein, so müssen wir uns zusammenthun, daß wir eine Schaar sind und keck hinaussahren zu den Herrenhäusern und zu den Meierhösen und uns das Recht und die Lebensemittel nehmen, wo wir sie finden."

"Eine Räuberbande?" versete Wahnfred und hielt sein Haupt hin, als glaube er, nicht recht verstanden zu haben.

"Bon einer Räuberbande habe ich nichts gesagt," fuhr ber Redner fort. "Wenn die Ungarn und die Türken einfallen und Saufer und Schlöffer nieder= brennen, fo heißt man das anders. Wenn die Schweden tommen und die Raiserlichen felber die Sofe ausplundern, und der Salzburger Bijchof Afchermittwoch halt das gange Sahr, weil er Burgen und Dörfer zu Afchen brennt - wer wird benn da Räuberbande fagen? - Trawies ift auch eigenständig geworden jegund. Trawies hat ftreit= bare Männer. Und wenn uns die da drauken Kriea haben erklärt, werden wir uns feiglings verkriechen, wie der Luchs ins Loch? Giebt's nicht Löwen in ber Wildnig? Und feben wir auf unferem alten Rirchenthor nicht einen Löwenfopf eingemeifelt? Sest wird's auftommen, mas der Low' bedeutet gu Tramies. Männer! Ginen Feldzug wollen wir halten!"

"Feldzug! Landfrieg! Herrenerschlagen!" biese Worte wurden nun wild durcheinander gerusen; Einzelne griffen schon zu den Knütteln, zu den Messen, als gelte es zur Stunde. Die Weiber sprangen auf und thaten frächzend dar, sie blieben nicht daheim, sie zögen mit Sensen und Streugabeln und Kohlenhaken aus, und gierig zuckten schon ihre scharf benagelten Finger. Der Stom blinzelte und lächelte bergnügt, als er die Wirkung seiner Rede sah.

"Das geht schon gut," schmunzelte er, "aber vorerst nuß ein Feldherr gewählt werden. Der braucht kein Riese zu sein an Leibesgestalt, aber im Kopf muß er's haben und heiß muß er dreinzgehen, recht teuselmäßig scharf und nichts achten — g'rad hinfahren wie ein brüllender Löw' — ich wollt ihm's schon zeigen!"

Allfoaleich ichickten fie fich an gur Bahl. Und ware es auch nicht für ein Ausbrechen aus Trawies, meinten die Besonneneren, ein Oberhaupt muffe für jeden Fall fein. Db das Oberhaupt an Leibesaestalt groß ober flein fei, an bem fei aller= bings nicht viel gelegen: auch bas, ob berfelbe bas Maul gut brauchen könne ober nicht, fei Neben= fache; hausgeseffen burfe er aber nicht fein, bas Los der freien, gleichen Burger muffe bas feine fein, bak er nicht etwa gurudneige gu altverrofteten Ginrichtungen, die das alte Uebel wieder berbei= führen tonnten. Und einen festen Ropf muffe er haben und eine fichere Sand, fei es mit dem Wertgeng oder fei es mit der Baffe, und den Beweis muffe er geliefert haben, daß ihm die Gemein' über Alles gehe, auch über fich felber. Es fei nur Giner im Saus, bon bem man bas fagen tonne, auf ben ein Vertrau mare und der es für Ehren= und Aflicht= fache halten muffe, die Bahl anzunehmen.

Da verneigte sich ber kleine Stom und er sagte, es freue ihn, er mache sich eine Ghr' daraus und

halte es für feine borberfte Pflicht, ber Gemein' gu Rute gu fein.

Jene aber wiederholten, es gebe nur Einen im Hause, ben sie zur Wahl vorschlagen könnten, und das wäre der tapfere Befreier der Gemeinde Trawies aus Knechtesbanden, es wäre der thatkräftige Maun — der Schreiner Wahnfred.

Jest war ein entfesseltes Beschrei:

"Wahnfred soll unser Oberhaupt sein, unser Feldherr, unser Führer und König!" Die Weiber schrieen noch am heftigsten und Jede gab ihm zwei Stimmen, die eine als Bürgerin, die andere als Weib.

Mittlerweile hatte Bahufred feine ftets wieder aufsteigende Entruftung nach Bräften niedergefämpft; Unmuth und Born erfüllten feine Geele. Bar bas wirklich Trawies? Er war gekommen in der Absicht, bas mit firchlichem Fluche belegte und vom Staate verlaffene Bölklein zu hüten, zu bernhigen, wieder befferen Bahnen zuzuführen. Und nun follte er Diefer Bande bon berabgetommenen roben Gefellen und Dirnen Oberhaupt fein? Andererseits mar es ihm flar, daß er nur auf diefem Wege, auf den fie ihn drängten, Ginfluß und Macht über die gefetsloje Rotte gewinnen fonne. Wo nichts zu verlieren und Alles zu gewinnen ift, fommt Wahnfred leicht jum Entschluffe. Er fteht auf, ftemmt feine Fauft auf den Tisch und mit trüber Stimme - aber fie wird allwärts vernommen fagt er:

"Wenn ich die Bahl annehme, so forbere ich Gins!"

"Fordere, was Du willst!" riefen fie.

"3ch fordere Gehorfam."

"Gehorsam fordert er!" schreit der Holzer Stom, "da seht: er, der den Thrann hat erschlagen, will es nun selber sein."

"'3 ift Giner gegen mid," fagte ber Wahnfred. Den Stom ftießen fie mit Fauften, ben Schreiner beschworen fie, bag er ihr Bormann fei.

"Die Freiheit," so redete nun Wahnfred, "kann nur sein, wo Ordnung ist und das Gesetz. Dieser mein Arm, er ist Guer, er soll Euch führen. Ihr kennt ihn. Als er sich erhob mit der Art, es war zu Eurem Wohl und was er fürder thun wird, es soll zu Eurem Wohl sein. Trawieser Leut'! Gelobt Ihr mir Gehorsam, so bin ich Euer Mann!"

"Gehorsam, Gehorsam dem Hauptmann von Trawies!" so hallte und schallte es im Hause; die Weiber schriecen wieder am lautesten. Die paar Unsyfriedenen hatten fich davongemacht.

Wahnfred erfaßte mit herbem Faustgriff die schwere Axt und stemmte sie auf den Tisch, daß ihre Spize sich tief ins Holz grub. Sein Auge blickte finster in die Runde; da lief das Geschrei in ein Gemurmel aus und dieses löste sich in Schweigen. Wonniger Schauer des Beherrschtzieins durchreiselte die Knechteiselen.

Wenige Bochen nachdem Bahnfred die Führerichaft über die Ginwohner der Baldgegend übernommen hatte und es ihm mit allem Aufwande feiner Schlauheit und Rraft gelang, die Menichen insofern im Baum gu halten, daß fie fich einstweilen nicht gegenseitig ichabigten, murben die Gemüther burch eine feltsame Ericheinung aufgeregt. Begen Ende Mai mar's, fo ergahlt die Schrift, in einer ichwülen, fast fternlosen Racht, als bom Sonnenaufgang her über den Baldgugen des Tarn am himmel ein feuriges Rreug emporftieg, Es war mit seinen beiden Armen ungeheuer groß und flammte in mattem Roth, als lodere es in einem Nebelichleier. Die Enden gudten fachte auf und nieder, fonft stand es in gespenstischer Ruhe wohl gegen eine halbe Stunde, bis es allmählich erblakte und verlosch und wieder die schwarze Himmelsnacht lag über ben Mälbern.

Die Furchtsamen hatten sich vor Angst in finstere Winkel verkrochen und dort noch ihr Antlik mit Tüchern verhüllt, daß dieses Schreckliche nicht mehr in ihr Auge zu dringen vermochte. Die Kühnen waren dagestanden und hatten ernsten Gesichtes auf die Erscheinung hingeschaut; erst als sie schwand, lösten sich die Zungen und Einer sagte zum Andern: "Bas ist das gewesen?"

Wahnfred felbft, ber im hause bes Fenerwart wohnen nuifte und aus feinem Schlummer gerufen

worden war, hatte innerlich bor dem Gefichte ge= gittert. Run fagte er gu ben aufgeregten Leuten Folgendes: "Danket Gott dem Berrn, 3hr Leute bon Trawies, daß uns der himmel feiner Zeichen und Drohungen würdiget, beweist, daß wir noch nicht verloren find. Harte Menschen nahmen und gertrümmerten uns das Kreng, der Simmel zeigt ce uns wieder. Auch am Tage des Berichtes wird bas Rreng in den Lüften ericheinen. Aber heute ift Die Weisfagung nicht erfüllt, die Sterne leuchten noch am himmel; cher meine ich, ber herr zeigt uns das Rreng, wie man es einem Sterbenden hinhalt. Wir haben Grund zu beben vor den Dingen, die da fommen werden. Bir find Gottesläfterer, Mingiaganger, Diebe, Chebrecher. Unfere Lafter haben taufend Ramen. In Diefem Saufe lebte ein braver Mann, der alt geworden war in der Liebe und Arbeit für Trawies - Ihr habt ihn verftoßen."

Da fiel ihm Giner in die Rede:

"Wir haben ihn nicht berftoßen, weil er alt geworden ift in der Liebe und Arbeit für Trawies, wir haben ihn fortgewiesen, weil er sich in den neuen Brauch nicht hat fügen wollen."

"Nennt mir diesen neuen Brauch!" rief Wahnsfred. "Nicht? so nenne ich ihn: Gewalt und Zügelslosigkeit! Doch sage ich Euch und schwöre es bei dem flammenden Kreuze am himmel, es muß anders merben."

"So mach' es anders, wenn Du fannst," antwortete ein Tropiger.

"Der Gallo Beigbucher, unfer Bormann, foll wieder wohnen in feinem Hause."

"Soll's thun, wenn er eins hat."

"Scht Euch vor! Das brennende Arenz kann niederfallen vom Himmel auf Trawies!"

"Soll's! Mehr als hin sein können wir nicht." In Manchem schienen sie seinen Weisungen zu solgen, im Ganzen waren sie nicht zu bewegen, in diesem Frühjahre zu ackern und zu säen. Auf vers dammter Erde wachse nichts, war ihr Vorwand.

"Ift dieser Boben verflucht?" rief Lannfred und wies auf das reich emporsprießende Gefräute, auf den hellen Blumenflor der Matten, auf die blühenden Wildobstbäume, auf den in neuer Schöne prangenden jugendlichen Wald.

Wer sollte aber säen? die zusammengelausene Rotte hatte weder Acker noch Samenkorn; und die so vielsach schon geplünderten Besitzer von Grund und Boden sahen leicht voraus, wer zur Zeit der Reise für sie ernten würde. Die wenigen alten Ansäßler wollten es darauf aukommen lassen; war kein Brot mehr in Trawies, so würde sich das Gesindel schon wieder verlausen. Wahnfred besatz an der Brandstätte seines Hausen. Wahnfred besatz lein, dieses nützte er und bebante es mit verschiedenem Gemüse. Der kleine Bannthackel arbeitete nicht.

Einen Tag nach ber Nacht, da am Simmel bas Rreuz ericienen mar, ließ Wahnfred dem Feuerwart Nachricht geben, daß er wieder in feinen Sof an ber Trach zurückfehren möge. Der Gallo ließ ihm fagen, er habe im Dürbachgraben neben ber Bütte fein Beib gur emigen Rube gelegt, er wolle bei ihr verbleiben. Während aber der Bote aus war, schlich ein Wicht in das hintere Gebäude des Hofes und wollte Feuer legen. Bufällig war Wahnfred in der Nähe, verscheuchte den Miffethäter, gewann jedoch bon Neuem die Hebergengung, wie gefährlich der Boben mar, auf bem er ftand, wie niederträchtig die "Gemeinde", die ihn gum Oberhaupte gewählt hatte. Täglich kamen zerfahrene Strolche und raub-Instige Gesellen ju ihm, die ihn brangten, die ftreitbaren Männer bon Trawies zu einer Schaar zu versammeln und einen Zug in die Vorlande zu unternehmen.

Wahnfred lehnte nicht ab, er durfte seinen allerbings zweiselhaften Einfluß auf die Menge und deren freilich ebenso zweiselhaftes Vertrauen zu ihm nicht ganz verscherzen. Er vertröstete sie auf eine dem Unternehmen günftigere Zeit und wies auf die militärischen Bewegungen, die nun im Lande herrschten und einen Ausfall der Baldleute nicht rathsam machten. Dabei sann der Schreiner Tag und Nacht auf Mittel, Ordnung und Sitte wieder herzustellen. Mit dem vertriebenen Vormann berieth

er sich; dieser war frank und gebrochen und sagte: "Ihr habt drei Mittel. Entweder Ihr kriecht zum ktreuz und fleht die Kirche um Aushebung des Interdictes an, oder Ihr wartet auf die Soldskiechte, die Euch sprengen und vernichten werden, oder Ihr thut es selber."

Lom Gallo Beißeucher war das eins der letzten Borte, die er für Trawies sprach. Er zog sich zurück in sein armseliges Haus und war allein mit zeinem Feuer und mit zeiner Sela.

"Ja," jagte er einmal, als er fein heranblühenbes Rind betrachtete, "Du bleibit noch lange in Diefer Belt, wie wird es Dir ergeben? Die Menschen find mahnfinnia geworden. Es ift doch mahr, daß eine Beitie in ihnen ftedt. Lange halten fie ben Schild Gottes boch und ichauen zu ihm empor mit glänzenden Augen und wachsen himmelwärte. Gine beife Greude fommt in fie über das, wie hoch fie es gebracht. Und eines Tages ift das Anbild bingeichlendert, gerichlagen, gertreten; Stud um Stud werfen fie von fich, schanden den Tempel, frurgen das Wejet, verbrennen ihr eigenes Wohnhaus, reißen fich die Aleider vom Leibe, wühlen mit allen Bieren in der Erde, mufter als Shanen, denn Gins ift ihnen noch bom Denichen geblieben, haben fie dem Thiere boraus - das Lafter. Je höher ber Stand, bon bem fie in ben Gee fpringen, befto tiefer finten fie ju Grunde. Aber getroft, mein Rind,

bie Fluth wirft fie wieder empor, von Neuem entbecken sie das Sonnenlicht, von Neuem beginnen
sie sich aufzukämpsen durch Noth und Blut, sich ein Unbild zu machen, das erst nach ungemessenen
Zeiten wieder in seiner einstigen Größe vollendet
steht. Glückselig der, welcher mit der jubelnden Menschheit auf solchen Höhen wandeln kann, der
sterbend sein Geschlecht segnen dars, anstatt, wie ich,
ihm und seiner selbst zu fluchen. Ich kann Dich
nicht segnen, meine Sela, aber wie ich das Uhnseuer bewahre, so hüte ich Dir den Segen der Vorfahren, den Segen all Versenigen, die aus Liebe
für die kommende Menschheit gelitten und gestritten
haben."

Das Mädchen blidte ben alten Mann verwundert an; es war ein feltsamer Klang in seinen Worten, ein seltsames Leuchten in seinen Angen.

Dann wieder versank er in sich selbst und murmelte, daß vom hohen Birstling eine Lawine, ein Fels niederfahren und den Gingang in den Dürrbachgraben verschütten möge. Er fürchtete sich vor den Feinden, die von außen den Strick und den Flammenring gezogen hatten; aber noch mehr graute ihm vor dem Ungeheuer, das in den Bergen ausstand und das Fener wilbester Leidenschaft entsfachte um die preisgegebenen Herzen Das war ein anderes Fener, als jenes der Penaten, der heiligen Hertha, welches er vertheibigt und gehütet hatte.

Dieser von ihm gehütete Funke, welcher vor vielen hundert, viclleicht vor tausend Jahren in einem Bligstrahle etwa jenen alten Sichbaum verzehrt hatte, unter welchem die Germanen ihren Göttern geopfert hatten; dieser Funke, der dann die Seele der Vorslahren weiter trug von Geschlecht zu Geschlecht, ein still glühendes Vermächtniß, die Wände des Haufes sausies sanft erwärmend, mild erhellend, aber stels bereit zu mächtigem Aussodern, sei es um gestes zu zerstören; dieser Funke, an welchem die Bewohner zu Trawies seit je ihre Freudenseuer und ihre Tranersackeln entzündet hatten, und der nun in der Hitte des Fenerwartes weiterglimmte: er war der Verbannte. Er war ein Frembling geworden im neuen Reiche.

Der alte Weißbucher saß an seinem Herbe und blickte in die Gluth. Da beklagte er nicht mehr den Berlust seines Hofes, er war hier daheim. An dieser Herdgluth erwärmte sich sein Herz bisweilen zu einem Gefühle von Genugthunng und Glückseligkeit. Wo auf dieser Welt ist ein Schöneres, ein Geheinnisvolleres, ein Milberes, ein Gewalztigeres, als das Feuer? Das Feuer macht Alles lebendig, das Feuer soll nach heiliger Offenbarung einst Alles zerstören.

Sela legte Strünke und Nefte gefturzter Baume auf ben Serd zur steten Nahrung für bieses lebenbige Wesen, bas fo uralt war und fich in jedem Augenblide neu gebar. Im Rniftern ber Gluth schlummerte bann ber alte Mann ein, aber sein Schlaf war ein ruheloser, immer wieder schreckte er auf aus Angft, das Feuer könnte verlöschen.

Sela versicherte ihm unzähligemale in jeber Nacht, daß sie wachen würde.

"Dein Wille ist gut," sagte ber Feuerwart, "aber Dein Leib ist schwach. Du bist jung, der holle Tag gießt so viel neues Leben in Deine Sinne, Du loberst wie dieses Fener. Und wenn die Nacht ist, sinken Deine Augen zu und Deine Glieber hin und Du bist schier ohne Leben und weißt nicht, was zu bewachen ist. Ich kann Dir zur nächtlichen Weile nicht vertrauen, Sela, Du meine arme, geliebte Sela!"

Und wenn sie dann wirklich schlief und auch ihn die Erschöpfung zu übermannen drohte, legte er viel Holz auf das Fener, daß es in der Hütte der Schlucht oft um Mitternacht gar unheimlich leuchetete und prasselte, während die zwei Bewohner dereselben schlummerten.

Ginmal, als der Fenerwart wieder plöglich aufzuckte, brannten die Querbalken, die als Stützen und zum Aufhängen von Aleidungsstücken durch das haus gezogen waren. Luftig hüpften die Flammen weiter und ftrebten dem Dache zu, als wollten sie aus so langer haft endlich entflieben. Aber der Fenerwart brach noch zu rechter Zeit die Brücke ab; er war aufgesprungen, hatte mit der Axt die Balken rasch entzwei gehackt, daß die Brände prasselnd niederbrachen auf den Lehmboden und dort an feuchter Erde rauchend verloschen.

"Bo haft Du benn hingewollt?" fragte ber alte Beigbucher bas Feuer. "Ich bermeine, Du willst der Trawieser Gegend entfliehen. Auf folche Beif' bachte ich, wir gingen mitfammen. Ober willft Du einen Rampf mit dem Flammenring anheben? Bohlan, mohlan! Flieg' aus, erfaffe bie Balder des Tarn, des Ritider, und ichlendere die Brande auf Trawies. Ergreife, ichmila die Bande des Trafant und leite die Fenerbache durch das Thal der Trach. Berichone auch nicht mein Saus, benn wir find Mörder. Bernichte bas Reft bes Lafters, erloje uns bon dem Fluch, den fie auf uns geworfen haben. Und wenn bas geschehen ift, bann tehre wieder ein in die friedliche Wohnung befferer Menichen und trage ben Segen ber Alten binüber in die fernften Beiten!"

Das erwachende Mädchen erschrak, als es ben Bater versiört und mit wirren Haaren in der Hitte aufrecht stehen sah, mitten in Rauch und unter glühenden Kohlen — laut Worte sprechend, die es nicht verstand.

Die Stimme bes Kindes befreite den Alten aus seiner Verzückung. Er schloß Sela in seine Arme und weinte.

So ging es eine Zeit fort. Der Fenerwart wurde hinfälliger von Tag zu Tag. Er mochte auch nicht mehr im Freien sein, das Licht des himmels that seinem Auge weh und er fürchtete auch, es könne, während er da außen der Sonne nachgehe, daheim das ihm anvertraute Fener verlöschen. So saß er stets am herd und wachte, und sann.

Er wußte, daß er sterben würde nach furzer Zeit. Der Sühne hatte er sich willig ergeben, so fürchtete er sich nicht; der Tod war ihm ein Befanntes und ein Trautes, eine Gnade Gottes, die Allen gemeinsam ist.

Nach diefer Belt des Unrechtes, der Unruhe und der Leiden ift der Tod eines Reden Unrecht, ein milder Grlofer, der wieder mit dem Leben verfohnt, weil er fein Unrecht gut macht, feine Unruhe aufhebt, fein Leiden endet. Der Tod giebt bas, mas wir von dem Leben verlangen; er ift das lette Band, welches uns loslojend noch einmal mit ber Menschheit verbindet, er ift die Pforte, wo wir mit stillem Lächeln Allen begegnen, die für oder wider und waren auf Erden. Rach den goldenen Tagen der Glüdlichen, welch ein iconeres Ende ift bentbar, als der Schlummer! Nach dem fummervollen Dafein des Armen, mas foll denn fommen gum Troft und gum Entgelte, als die tiefe Raft? Soll sich das Glend in Freude und Luft verwandeln um wieder bor neuem Jammer gu gittern? Diefe

Erbe ist ja so reich an Sonnenlicht und Freuden, aber erst der Hindlick auf den Tod giebt Allem die Weihe. Nur der Tod macht das Leben schön und das Leben macht den Tod gerechtsertigt. Die Natur widerstredt freilich so lange sie kann; es ist ja ihre Schuldigkeit, zu leben. Die Schuldigkeit unserer Seele aber ist, den Leib, indem sie diese schöne Welt genossen hat, dankbar und willig hinzulegen zu seiner Ruh'. Unsere Vorsahren haben uns Platz gemacht, haben das, was sie auf Erden errungen, uns zum Erbe hinterlassen. Dasselbe leisten wir den Nachkommen, welche in junger Liebe heute wohl weinen werden um uns, die sie — lebten wir auch nur um fünfzig Jahre länger — von der Erde vertilgen müßten.

Ich bin's fo zufrieden. Berent es mein Gott nicht, mir das irdische Licht auf eine Weile geliehen zu haben: ich habe mich nicht zu beklagen. —

So sann der Fenerwart oftmals; dann fiel sein Auge und sein Herz wieder auf Sela, auf das junge Leben, das da entsprosset neben dem morschen, zur Erde sinkenden Stamm, in das Sonnenlicht empor, in die Maienzeit hinein.

Sela läßt bisweilen das Auge länger ruhen auf des alten Mannes Angesicht, als sonst. Dieses Angesicht wird so fremd. Er fühlt es wohl, wie schlaff und leer seine Haut über den Knochen liegt. Hit es doch, als ob die Zeit der Knochen beginne.

Die Augen sind tief in die Höhlen gesunken und nur selten lechzt ein Blick noch hervor nach anderem irdischen Lichte als dem Feuer seines Hauses. In seinem Herzen ist es noch warm und hell. Freundlich leuchtet ihm die Gluth von ihrem Herde zu. Dieses Feuer ist nicht thatlos vorübergegangen an den Tempeln fremder Lehren, es ist nicht vorübergegangen an den Zwingburgen der Unterdrücker. Doch hat es tausend- und abertausendmal im Frieden den häuslichen Herd erwärmt.

Immer und immer ift das fein Sinnen, das vom Fener.

Bei seinem Scheine hat der Enkel des Großvaters Sagen gelauscht von Odin. Bei seinem Scheine hat der Bräutigam der Braut den Ring vertraut; an seiner Gluth ist das Hochzeitsmahl bereitet worden. In seiner Gluth haben sie das Schwert geschmiedet gegen den Feind. In seiner Gluth ist manches Stäubchen Gold und manches Menschenherz geläutert worden. Du liebes, trautes Feuer aus alten Zeiten, du treuer Freund meines Lebens, nun heische ich bald den letzten Dienst von Dir.

"Es ist eine Weile," so sagte ber Feuerwart einst zu seinem Kinde, "da sie den Menschen mit Steinen wersen und mit Füßen treten; und es ist eine Weile, da sie vor ihm niederknieen und ihre Augen senken. Das erste thun sie, wenn er wandelt

und athmet; das andere thun fie, wenn er ausgestreckt liegt auf dem Laden."

Das Madden verstand es nicht. Er fette noch bei: "Möchteft Du es nie verstehen lernen!"

Und eines Abends, da der volle Mond zwischen ben Felsen und über den Baumwipfeln hernieders glänzte auf die Hitte, saß der Fenerwart vor dersfelben und hielt sein Kind auf dem Schoß.

"Meine Sela," fagte er mit leifer Stimme, "Du haft mich lieb."

Das Rind machte ein ernstes Gesicht und neigte ben Ropf.

"Und wenn ich Dir heute etwas fage, was Du thun folift, so wirst Du es thun?"

Das Mädchen neigte fein Saupt.

"Und wirft Du es auch morgen thun?"

"Ja, Bater."

"Und wirst Du es immer thun, auch wenn ich es Dir nicht mehr sagen und wiederholen werde?" "Was Du willst, das werde ich immer thun."

"Dann, mein Kind, bist Du mir heute und immer lieb; auch dann noch, wenn ich es Dir nicht mehr sagen werde, daß Du mir lieb bist. Denn siehe, meine Sela, es wird eine Zeit sein, da werde ich schlafen Als die Mutter schlafen ging, warst Du in Deinem Bett, ich habe Dich nicht wecken wollen. Gehe morgen und in den nächsten Tagen nicht viel in die Beeren hinaus. Bleibe hübsch bei

mir und flechte. Wenn ich auf der Reifigbant fite und schlummere, so horche auf mein Athmen. Ich werde schwer Athem holen, so wie es ein Erschöpfter thut, wenn er seine Last hat abgelegt, Dann, Kind, wenn Du diese Athemauge mahrnimmft, dann gunde am Ahnfeuer die Rerze an, die in der Labe liegt, und gieb mir fie in die Sand. Und fage nichts, fei fein ftill, denn Du follft mich nicht weden. Die ichweren Buge werden bald vorüber fein, dann werde ich gang ftill und ruhig ichlafen. Sollte ich, mein Rind, bor diefem Schlafe bergeffen haben, meine Augen zu schließen, fo lege beine Finger= fpigen auf die Lider. Und ift das Alles geschehen, fo nimm das Rerzenlicht aus meiner Sand, thu' es in die Laterne, die über dem Bett an der Wand hangt, und gebe bamit aus diefer Sutte fort und hin in die Trawies, wo wir gewohnt haben und wo jest der Wahnfred fein Saus hat. Dem Wahnfre reiche das Licht und fage: Der Tenerwart übergiebt das Feuer."

In jener Zeit, da der Schreiner Wahnfred nach Trawies zurückgekehrt und Gallo Weißbucher sich vorhereitet hatte auf sein Ende, verliert sich plößelich auf lange der Faden der Ereignisse. Wohl windet sich aus der langen Zeit des Bannes die dunkse Tradition von Thaten und Geschehnissen, die durch ihre gleichartige Wildheit und Erauen-

haftigkeit als zusammengehörig gekennzeichnet sind. Wir vermuthen durch dieselben, daß mit dem Banne, der auf Trawies gelegt worden, auch eine völlige Ucht verbunden gewesen sein muß; wie wäre sonst die Berwirrung, wie wären die Grenel und Bersbrechen und die gänzliche Hilssisseit und Berzweissung erklärbar, die wir da finden?

Bu Oberkloster ruht eine Urkunde, welche von einem Balde spricht, aus dem keine Rückehr ist. Die Berdorbenen und Berstoßenen, die Freundlosen, die Heimlosen, die Gottlosen gehen hin und werden nimmer gesehen. Denn es ist ein brennender Ring gezogen worden um jenen Bald, er ist umstrickt und verflucht. Jeder mag hineingehen, Keiner kann heraus. Gine Mär geht: drinnen ist das Paradies; eine andere Mär geht: drinnen ist die Hölle

Dieser Bericht bezieht sich wahrscheinlich auf das verlannte, umstrickte Trawies, in welchem allerlei Stromervolt und herrenloses Gesindel zusammenslicf, um eine kurze Zeit zügellos zu seben und dann elendiglich umzukommen. Die Behörden, wohl von den friegerischen Bewegungen im Lande in Anspruch genommen, schienen ihre Hand ganz und gar von der Gegend zurückgezogen zu haben, bewachten nur die Grenzen des unseligen Gebietes und kümmerzten sich nicht um das, was innerhalb derselben vorzeing. Glaubte man, daß sich das Bolk von Trawies selbst erdrücken und verzehren würde? Ober

war man der Hoffnung, daß es endlich doch zum Kreuze friechen, feierliche Gubne leiften und fleben würde um Wiederaufnahme in die katholische Rirche und in die Gemeinschaft des Reiches? Man hatte wohl Beides vergebens erwartet, man hatte nicht vermuthet, daß in den Balbern der Trach eine Macht erstarken würde, deren unheilvolles Treiben jahrelang die umliegenden Länder heimfuchen follte, ohne daß man im Stande gewesen ware, fie zu brechen. Es wird ergahlt von Räuberbanden, die aus ben Bäldern der Trach berbordrangen, einzelne Gehöfte, ja ganze Ortschaften überfielen, plünderten und in Brand fteckten. Strafenraub und Mord war in weiter Annde um Trawies nichts Seltenes. Bald drangen Soldaten ins Räuberneft ein, aber fie wurden gurudgeworfen oder maffacrirt. Am Bestade, völlig dort, wo des Schreiners Wahnfred Baus gestanden war, foll fogar eine formliche Schlacht stattgefunden haben; die Rotten bon Trawies fiegten, Die Rrieger ichwammen entfeelt Die Trad heraus und wurden im Seidegelände bei den fünf Kiefern an den Sand geschwemmt. Die daselbst aufragende Felswand heißt noch heute der Leichstein.

Aber auch zwischen den Trawieser Leuten selbst sollen stets Kämpse, Raubanfälle und Gewaltthaten aller Art stattgefunden haben.

In der Ortschronit ju Renbruck ift die Rede von einer argen Sach= und Beibergemeinschaft, fo die "Trachen" unter sich eingeführt und welche ein erspriestliches Mittel geweien wäre daß sich die Berbrecher gegenseitig todtgeschlagen hätten. Doch es war Einer unter ihnen, dem es lange gelungen, eine gewisse Ordnung aufrecht zu halten; sonst wäre es nicht denkbar, daß sich diese gott= und menschenverlassene Gemeinschaft hätte behaupten fönnen.

Andere Berichte ergählen von einer wilden Seuche, welche aus den Trawiefer Bäldern hers vorgefommen sei, um pestähnlich im Lande zahlslofe Opfer dahinzuraffen.

Im Trajankthale haben noch vor etwa siedzig Jahren die Leute einen Stein gesehen, auf dem Buchstaben eingegraben gewesen. Dieselben berichteten von einem "großen Seterben" zu Trawies und daß sich von der Dreiwand an die dreißig Personen aus Verzweiflung in die Trach gehürzt hätten.

Das genügt, um uns das Ungeheure ahnen zu lassen. Der Erzähler, der nicht allein in den verstaubten Chroniken, sondern zum Zwecke seiner Forschung auch in den ewigen Urkunden des Menschenherzens zu lesen bestrebt war, er sucht die vor ihm aufsteigenden Bilder der Schrecknisse und Grenel in dem Schatten der Wälder zu verbergen, er will dieselben nur insoweit berühren, als sie mit den Schicksalen jenes Mannes verslochten sind, von dem das Unheil ausging und in dem er das heiße

Bestreben fand, den verlorenen himmel des herzens wieder aufzurichten und die unglückliche Gemeinde der Erbarmung und Enade zuzuführen. —

Wahnfred hatte mancherlei Angelegenheiten zu schlichten, aber ber Grfolg war karg.

Es find einige Beispiele zu erzählen, wie abs fonderlich bieser Mann war und wirkte.

Eines Tages kam ein Mann aus dem hinteren Trasankthale zu ihm, ein schöner, kerngesunder Geselle, der klagte sein Weib an. Das Weib habe einen Ghebruch begangen, halte es heimlich mit dem abgedankten Forstjungen vom unteren Ritscher.

"Beiß fie, daß Du's weißt?" fragte Bahufred.

"Jest noch nicht, aber ich will ihr's heute zu wissen machen," antwortete der Ghemann und untersstützte sein Wort mit einer nicht leicht mißzubersstehenden Handbewegung.

"Thue das nicht," fagte Wahnfred, "sobalb über berlei das erste Wort gesprochen, ist's für alle Ewigkeit vorbei."

"Das ist's. Sie hat mich betrogen. Es ist ein schlechtes Weib!"

"Wenn sie Dich betrogen hat, so verdient sie auch nichts Anderes zu sein."

"Was foll ich alfo machen?"

"Still fein und fie berachten."

"Berjagen will ich fie!" rief der Chemann.

Rofegger, Der Gottfucher.

"Dann kommt sie um und Du haft in Deinem Gewissen einen giftigen Stachel. Dulbe sie um Dich, lasse sie unbeachtet, aber hasse sie nicht. Gin schlechtes Weib ift nicht werth, daß der Mann sich in solchem Haß das Leben versalze."

"Aber wenn es mir ein Kind auf die Welt bringt?"

"So habe bas Rind lieb."

"Auch wenn es nicht mein ift?"

"Habe das Rind lieb."

"Sie wird mich barüber höhnen."

"Mag sein, daß sie über Deine Sanstmuth den gelben Aerger kriegt und es Dir eines Tages vorsichreit, Du hättest gar kein Recht, das Kind lied zu haben. Darauf sage, wenn Du rachsüchtig bist, Folgendes: Du hättest das größte Recht dazu. Denn Du hättest es lieb, weil es so unschuldig und so arm sei, weil es eine falsche, schlechte Mutter habe, und einen Bater, der so bübisch sei, daß man ihn gar nicht nennen könne. Einem so unglücklichen Wurm wollest Du der freiwillige, treue Bater sein."

"Das kann ich nicht! So bin ich nicht! Das kann ich nicht!" rief ber Mann aus dem Trasank: thale und ging bavon.

Wahnfred blidte ihm nach und sagte zu sich: "Ob wohl ich es könnte? Ich glaube ja." —

Bahnfred übte fich im Bohlthun. Rein Sun= geriger ging von feiner Thur; Bahnfred brach für

ihn das lette Stück Brot, und an diesem evans gelischen Brotbrechen, diesem größten Bunder der Liebe, erkannte wohl Mancher im Schreiner vom Gestade den Heiland.

Wahnfred bewohnte längere Zeit das Saus des verjagten Feuerwart an der Trach. Sie nannten ihn den Sauptmann, fie krochen vor ihm, fie gaben ihm Feste und allerlei Ehren, aber sie thaten, mas fie wollten. Sein Plan, icheinbar in ihre Absichten einzugeben, fie zu organifiren, um fie bann balten und leiten zu können, war miklungen. Sie hörten feinen Reden gu, fie ftellten fich feinen Anordnungen aurecht, um im nächsten Augenblicke wieder auseinanderzufahren, Geder feinen Begierden und Leidenschaften nach. Sie waren Rinder ihrer Beit, fie aaben fich mit allerlei Hocuspocus ab, trieben foaar Berereien, die gumeist miglangen; übten sich felbft in Teufelsbeschwörungen und Mancher ging mit der Ginbildung um, der Bofe fei fein Diener. Es war auch gar tein ichlechter Ginfall, dem Teufel gegen Lieferung von irbiiden Schaten bie Seele an verschreiben, die ihm ohnehin verfallen mar. Rebitbei hatten fie das Bedürfniß nach einem Könige und hohen Briefter. Sie schworen dem Bahnfred. jeglichen Raubausfall zu unterlassen, um dann nach furzer Zeit mit reichen Opfern ihn zu über= rafchen, die fie auf ihren nenen Bügen erbeutet hatten.

Sie machten ihn zum absoluten Herrn über ihr Leben und Sterben, aber wenn er über einen das Urtheil der Züchtigung aussprach, so lachten sie ihm ins Gesicht und er hätte seinen Urtheilsspruch wohl selbst vollziehen können, wenn er stärker gewesen wäre, als die ihm plöglich trogig und höhs nisch entgegenjohlende Notte.

Wahnfred trug es, verwand es. Er blieb der Mittelpunkt von Trawies und hoffte auf eine Wendung, und wäre es auch die, daß eines Tages der Feind einbreche in den verbannten Kreis und die Unseligen allesammt — auch ihn, ihn vor Allen — vernichte.

Aber sie vertheidigten ihre Burg. Die große Zersahrenheit, die auch draußen herrschte in Aller Herren Länder, die Glaubenskämpfe, die Einfälle der Asiaten, die Bestgesahr nahmen alle Kräfte in Anspruch, man vertheidigte sich eben nur zur Noth gegen die Käuber aus den Trasankbergen, ließ es aber in Trawies gehen, wie es ging. Die Grenze blieb gesperrt, die Bevölterung selbst hatte die Wache übernommen und schlug in ihrem Fanatismus gegen die Ausgestoßenen, wie bereits angedentet, sofort Jeden todt, der sich über die mit Stricken und ausgekohlten Banunstämmen markirte Linie hinausgewagt hatte.

Mehrmals ichon hatte Wahnfred eine Bittichrift abgefaßt, einen erschütternden Schrei an die Menschen um Barmherzigkeit. Und er war die Bewohner von Trawies angegangen um ihre Unterzeichnung.

"Sind wir Kinder, daß wir um die Ruthe betteln sollen?" fuhren sie ihn an, "wir haben kein Berlangen nach Robot und Stock. Hängen thäten sie uns. Das können wir selber, wenn's auf's Letzte geht."

"Ihr habt vergessen, daß es auf ber Welt noch Männer giebt," rief Wahnfred einmal, "wenn fie Gnabe versprechen, so werden sie Gnade geben."

"Wir brauchen feine. Uns gegen die Türken hetzen, das wäre ihre Gnade."

Da versuchte es Wahnfred mit Lift. Er ging zu ben Aelteren, zu den Eingeborenen von Trawies, in benen er noch Gerechtigkeitsliebe vermuthete, in benen die Sehnsucht nach geregelten Zuständen, nach Gesetzbuch und Evangelium brannte — freilich, Solcher gab es nur mehr wenige — aber zu ihnen ging Wahnfred und ließ sein Bittgesuch um Aufshedung des Anathemas unterschreiben.

"Bereitet Eure Baffen," jagte Giner, "vielleicht werdet Ihr Guren Namenszug mit der Fauft schreiben muffen!"

Sie bereitetenihre Waffen, Werkzeuge des Walbes, bes Feldes, der Wiesen, die im Verrosten waren; sie verbargen dieselben in den Winkeln ihrer Häuser und Höhlen, unter ihren Lagerstätten und waren des Aufstandes gewärtig.

Wahnfred aber sammelte Unterschriften und Kreuze, und als Giner zeichnete, so that's auch der Zweite, der Dritte; die Wenigsten konnten ihren Namen schreiben, sie machten Kreuze, und bald war der große Bogen angefüllt mit Unterzeichnungen.

Wahnfred jubelte im Herzen. Er war der lleberzeugung, daß die Aufhebung des Bannes nicht versfagt werden könne, wenn man sehe, die Trawieser Leute wollten sich zur Buße wenden und sich wieder der allgemeinen Ordnung sügen. Er selbst sehnte sich — nach dem Schaffot. Se in Richter hat keinen andern Spruch, als das klingende Beil. Aber bevor Wahnfred die Stusen hinansteigt, wird er noch einen Fußfall thun vor dem Papste, vor dem Landesfürsten um Gnade für die durch ihn so elend gewordenen Leute von Trawies.

Wahnfred traf Anstalten, die Abgeordneten mit der Schrift, in der Trawies für alle Zeit Treue gelobte, abzusenden und ihnen über die Grenze ein gutes Geleite mitzugeben, da fragten sie ihn plötzlich, was er denn borhabe?

Er las ihnen das Bittschreiben noch einmal vor, sie lachten auf. Er berief sich auf ihre Untersichriften.

"Bo?" fragten fie.

Es wies auf die unzähligen Rreuze.

"Das ist ja ein Friedhof!" riefen sie, "und führt b'rauf hin."

"Uns führt kein Wisch mehr auf geweihten Anger," sagte ber Bauer Jidor, "wird sich Unsereiner auch nicht barum reißen. Thu' weg bas G'schrift, Schreiner."

"Gure Unterschrift!"

"Das Kreuz gilt nichts mehr zu Trawies, Schreiner, das weißt."

Sie zerriffen den Bogen in viele Stude. -

In einer finfteren Nacht wären für ben, ber im Schachen hinter bem Sandhodfhause gesauscht hatte, zwei flufternbe Stimmen zu hören gewesen.

Die Gine fagte: "Sei ein Kamerad und thu's." "Thue es felber," verfeste die andere.

Dann waren fie ftill.

Und nach einer Weile wieder die erste der Stimmen: "Bin ich der Erste zu Trawies, so sollst Du nicht der Letzte sein."

"Ich will gar nichts fein, aber gut Leben will ich haben."

"Bas Dein Herz berlangt, nur ber Schreiner muß aus bem Beg."

"So thue es felber," antwortete bie zweite Stimme mieber.

"Man soll nicht sagen, der König hätte seine Krone durch eine Sewaltthat gewonnen."

"Und ich foll für Dich morben geben?"

"Wer fagt was vom Morden, Kind? Aus dem Weg schaffen sollst Du ihn. Dieser Wahnfred ist

bas Unglück von Trawies, er soll bei uns keinen Plat haben. Ich spreche barüber ungern mit einem Anderen, Du wärst mir der Berläßlichste; ich denke, Du läßt Dir die Gelegenheit, gut Leben zu gewinnen, nicht entgeben — wie?"

"Zeit mußt Du mir lassen. Auf Gelegenheit

wart' ich. Bermag ich's, so thu ich's."

"Abgemacht."

"Festgenagelt."

Hierauf im Didicht ein Geräusch und Alles war fital.

Bielleicht in berselben Nacht, da Wahnfred von seinem Hausen aus einem Sterne zuschaute, der einen langen Streifen weit über den himmel hin in die Richtung gegen das volkreiche Flachland streckte, kam ihm der Gedanke zu entstiehen. Es würde ihm gelingen, über den Kitscherwald und an den Ab-hängen des Trasank dem Bereiche von Trawies zu entkommen, um in fremdem Lande ersprießlicher als hier im Dienste der Menschen wirken zu können. Da siel ihm sein Gelöbniß ein, bei den Unseligen auszuharren, mit ihnen zu siegen ober unterzugehen.

Bisweilen ging Wahnfred hinauf zum Bart vom Tärn, um seinen heranreisenden Sohn zu sehen und ihm Lehren zu geben. Erlefried horchte nur so halb hin, wenn der Bater Worte sprach, schaute ihn dann kalt an und ging davon. Dem Bart hatten die Bürger von Trawies so ziemlich Alles weggetragen, was genießbar und tragbar gewesen war. Sie hatten ihm dabei recht wohlgemuth die Hände geschüttelt, er möge sich daraus nichts machen, es wäre so der neue Brauch und er solle nur mit ihnen kommen und wacker Antheil nehmen an Allem, was sie auf ihren Begen fänden.

Der Bart ging nicht mit ihnen, stieg gar nicht mehr hinab ins Thal, baute an entlegenen Stellen des Waldes sein Kraut und seine Rüben an, sammelte wilde Früchte und verbarg sie, so gut es ging, vor den Räubern. Die in losen Schwärmen hinund hersahrenden Gesellen und Gesellinnen verzicheten auch gern auf den alten Mann, hingegen hatten sie im Hause am Tärn einen jungen, slinken Burschen entbeckt, dem sie nachstellten und als kräftigen Streiter und hoffnungsvollen Genossen mit sich führen wollten.

Sie hatten den zum Manne herangewachsenen Erlefried gesehen. Dieser war so wenig wie sein Rährvater gewillt, mit den Rotten zu ziehen und mußte sich mehrmals vor ihren Nachstellungen slüchten. Da ging er freilich am liebsten hinab in den Dürrbachgraben, wo eine liebe Maid so einsam und geduldig ihren hinsiechenden Vater pflegte, und leistete den armen Menschen liebevollen Beistand. Dann war es wieder nöthig, daß er höher ins Gebirge, tiefer in den Ritscherwald kloh, denn sein

Bater hatte ihm gesagt: "Du bist schuldlos, Du magst Dich entziehen, Du mußt es thun. Gehe in die Wildniß unter die Wölse, ehebor Du Dich zu dem Volke von Trawies gesellest!"

Da hat sich mit diesem Burschen einmal eine Geschichte zugetragen, die uns von der Schlauheit der Bewohner des Hauses am Tärn einen guten Beweis giebt, und die eine ungeahnte Ursache war, daß der Sohn des Schreiners für die Zukunst von den verschiedenerlei Versolgungen des Gesinzbels Ruhe hatte.

Es war zur Zeit des Winters. Das Haus des Bart war von Schneewänden umgeben, die der Wind gebaut hatte. Eine einzige Lücke war auszgeschaufelt, ein enger Fußsteig offen, der hinab gegen das Thal führte.

Das Weib des Bart saß in der dunkelnden Stube und that Garn spinnen — Garn aus dem Flachs, der im vergangenen Sommer auf einem entlegenen Hange in den Birstlingblößen gewachsen war. Sonst saß auch der Bart nicht weit von ihr an seinem Webstuhle, aber heute befand er sich vor dem Hause auf dem freien Plätzen, das durch einen Bretterverschlag nothdürftig gegen den Schnee geschützt war. Dort schlachteten er und Erlefried ein Ferkel für die nahe Zeit der Weihnachten.

Und als diese vier Bewohner des Berghauses gerade so in bester Arbeit waren, beim Spinnen

und Schlachten und das Ferkel beim Versterben — da eilte von der Stoßnickel-Hütte heran ein Knäblein, das wünschte fast athemlos einen guten Nachmittag.

"Guten Nachmittag auch," antwortete der Erlefried und setzte heiter bei: "Seh' her, Natz, ich schneide Dir auch die Ohren weg." Ein Antrag, den er an dem Schweinchen eben vollführte.

Der kleine Natz war von solcher Anrede weder erschrocken noch erbaut, er trippelte ganz nahe vor die blutigen Männer hin und lispelte:

"Sie fommen!"

"Wer ?"

"Die Leut' tommen!"

"Was für Leut'?"

"Die Trawieser Leut' kommen. Da unten habe ich sie gesehen, ein klein Gichtel Zeit und sie sind heroben."

Erlefried schoß empor. Die Trawieser Leut'! Da galt's zu fliehen, benn er hatte schon vernommen, daß sie ihm mit Ernst nachstellten, um ihn ihrer Streitmacht anzureihen. Das war nicht nach seinem Sinn, er mußte ihnen entsommen. Aber wohin zu solcher Zeit? Der Schnee schloß alle Wege ab — zähneknirschend preste der Bursche die Finger um den blutigen Griff des Messers. Dem Alten hingegen war der Beitel aus der Hand gesallen, er rief Gott und die Heiligen an.

"O guter alter Narr," rief sein Beib aus bem Hause, "bei solcher Sach' muß man den leidigen Teufel anrusen; nur Der richtet bei Diesen was aus. So lauf doch, Erlefried, und verkriech Dich im Stroh!"

"Wäre das Dümmste, was er thun könnte," meinte der Bart, "leicht wissen sie, daß er da ist, so stürzen sie das Haus über, dis sie ihn haben. Was meinst, Erlefried, Du vergrübest Dich im Schnee?"

"Bird nichts nugen," sagte der Bursche, "wenn ich verschurkt bin, so gehen sie ohne mich nicht fort. Dem Josa-Hannes haben sie ja das Haus angezündet, bis er vor Rauch und hige aus seinem Bersteck hervorgesprungen ist. Die Höhe hinüber- laufen hilft mir auch nichts, man kann im Schnee nicht weiter und dann die Spur!"

"Eine Schande ist's, Junge, wenn Du biefen Bestien nicht auskommst!" rief bas Weib weinend.

"Das fage ich auch fo," versetzte Erlefried, und ftand rathlos ba.

"Ich wußte was, wenn Ihr gescheit genug wäret," sagte bas Weib.

Der Bart antwortete: "Ich bent", Alte, so viel Berstand haben wir selbander noch, als wie Du allein."

"Gut für Euch," fagte fie und wendete sich zu bem noch immer kleinmuthig baftebenden Boten-

tnaben. "Nah, Du bist ein ausbündiger ibernünftiger) Bub' und zum nächsten Sonntag komme, da kriegst vom Ferkel die Lümpeln (Nieren). Jetzt gehe eilends davon, den Steig hinad. Sie begegnen Dir und werden Dich fragen, wo Du gewesen bist, oder wo Du hin willst. Gieb Antwort, es wäre heute beim Bart vom Tärn Einer erschoffen worden und Du müßtest den Todtengräber suchen. D'raufspring' davon und sei gescheit."

Der Knabe ging, ber Bart aber rief seinem Weibe zu: "Du Lappin, was willft benn bamit?"

Sie fuhr mit der flachen Hand über die weiße Ofenmauer, fuhr damit dem Burschen über das Gesicht — da war er blaß wie ein Todter.

"So, Kind, die Farbe haft, und jetzt lege Dich in Gottesnamen auf die Bahre."

Run hatten fie berftanben.

"Bielleicht haben wir Glück. Zu verlieren ift nichts."

Rasch verabredeten sie noch Manches, thaten dem Burschen Blutstriemen in die Haare, die Aleider trugen ohnehin etwelche Spuren. Und während der Bart draußen das todte Ferfel tief in den Schnee grub, bahrte das Weib in der Stude zwischen Webstuhl und Ofen auf der Lehnbank, wo einst die Mutter Erlefried's gelegen, den Erlefried auf. Dieser streckte seinen schönen, schlanken Leib auf dem Brette aus, legte die Arme kreuzweise über die

Brust, ließ das blutige Haupt mit den geschlossenen Augen nach rückwärts hängen, daß die zerrissenen Locken über den Kand der Bank hinabschlugen. Dann steckte ihm das Weib des Bart ein geschnistes Kreuz in die Hand, wickelte eine Betschuur darüber, that, wie es bei bäuerlichen Leichen zu jener Zeit der Brauch war, getrocknete Blätter des Marienskrautes auf seine Brust, holte dann ein großes Leintuch herbei, hüllte den Burschen damit ein und sagte: "Zett rühr' Dich nicht mehr!"

Hierauf stellte sie noch Einiges, was zu einer Todtenbahre gehört, nebenan, auch die brennende Ampel. Als aber das Alles fertig war, stand sie eine Weile vor der Bahre still und flüsterte bestlommen: "Melbe Dich, Erlefried!"

Der Tobte that's, da war die alte Frau beruhigt. Setzt eilte schon der Bart herein: "Ift's fertig? Sie steigen schon baber."

Er fah den Erlefried liegen, erschraf und schmungelte.

Bor dem Hause standen mehrere Männer, verwahrlost, verkommen aussehend und mit ihren stechenden Augen auf den blutigen Schnee starrend, auf welchem vorhin das geschlachtete Thier gelegen war. Schon wollten sie ins Haus treten, da schoß ihnen das Weib des Bart heulend entgegen: "Daß Ihr nur kommt, Leut', daß Ihr nur kommt! Es ist kein Bleiben mehr in dieser Gegend." Bas gefchehen fei? fragten fie.

"Ränber find bagewesen, haben uns ben Burschen erschoffen. Thut das Blut weg, Jesus Maria, ich kann es nicht seben!"

Sie spielte gut. Der Bart saß auf einem Blocke seines Webstuhles zusammengekauert.

Die Männer, die in die Stube getreten waren, blickten unsicheren Auges auf die Bahre hin, an welcher der matte Schein des Aempleins lag. Dann setzten sie sich polternd an den Tisch und verlangten zu essen.

Das Weib brachte mäfferige Milch. Sie mußte zuerst selbst davon koften, denn die Leute trauten einander nicht mehr.

"Sabt keine Angst," rief sie, "hätte ich Hüttensrauch (Gift) im Haus, ich wollt' ihn nicht sparen, dasselb' mögt Ihr trut glauben. Auf einer solchen Welt mag ich nicht mehr leben." Und sie weinte, daß es im Sause wiedergellte.

Die Notte aß Milch und Brot und Zwei gingen auf die Suche, ob nichts Befferes im Hause wäre.

Das Weib, das sich in der Nähe der Bahre zu thun machte, bemerkte, wie Erlefried gegen ein lossbrechendes Niesen kämpfte. Gilends setzte sie sich zum Spinnrade und brachte das klappernde Ding in Bewegung. Der Bart begriff sofort. Langsam erhob er sich. "Was nutt das Berzeiseltzein,"

seufzte er, "kein Herrgott kann's mehr ändern. Die Arbeit muß den Menschen halten!" Und er kauerte sich in den Webstuhl und hub an zu webern und zu poltern, daß die Männer am Tische ihr eigenes Wort nicht verstanden, und der Bursche unter dem Bahrtuche konnte niesen und husten nach Herzens-lust. Doch that er nicht mehr, als nöthig war. Die Fremden erhoben sich endlich; Einer von ihnen nahm die Alte am Arme und sagte: "Die Leich' ausbecken!"

"Wem danach gelustet, der soll's nur selber thun," versetzte das Weib. So ging er zur Bahre, zog das Tuch ein wenig vom Haupt zurück — ein blasses, entstelltes Antlitz.

"Ift schon gut," murmelte der Mann und warf das Tuch wieder über das Haupt. "Es ist der Sohn von unserem Hauptmann."

"Mord um Mord, das ift die Wiedervergeltung!" flüsterte ein Anderer in der Rotte.

Da verließen sie schaubernd das Haus. Als sie fort waren, trocknete sich das Weib den Angsteschweiß. Der Bart sagte: "Ich habe ein heißes Gebet gemacht, daß es gut vorbeigehe. Zeht, Erlesfried, stehe aus."

Der Bursche stand auf, reinigte fich und nurmelte: "Das thue ich nimmer."

"Wirst es auch Rath haben," sagte das Weib; "On bist ihnen todt und sie lassen Dich in Ruh'. Und besser werden umß es doch wieder einmal." Lon dieser Zeit an war feine Frage mehr nach Erlefried, dem Sohne des Schreiners. Ja, Wahnsfred selbst war eine Zeitlang im Glauben, sein Kind wäre von Känbern erschossen und auf der Höhe begraben worden. Er hatte keine Klage; er hielt es für ein Gottesgericht und weinte Thranen der Dankbarkeit, daß Erlefried in seinen schuldlosen Jahren der Drangsal entrückt worden sei.

Wahnfred hatte bisweilen das Gefühl der Stumpfheit; er war muthlos. Er ergab sich und hielt sich nur mehr als das Sühnopfer von Trawies, über welches alle Qualen kommen müßken, bis die letze, tödtende ihm Ruhe bringen konnte. — Er wußte es aber selbst nicht, daß er noch so thatenskräftig war; sein Leben, das er nach außen abschloß, kehrte sich in sein Juneres. Er suchte in den alten Offenbarungen und in den neuen Träumen eine Leuchte für die granenvolle Nacht, die ihn und seine Mitgenoffen umgab.

Aber die Bibel war ihm verhaßt geworden; fie hatte ihn verführt, sie hatte ihm sozusagen das Mordbeil in die Hand gegeben. Die zornigen Gesetze des alten Bundes, hatten sie ihn nicht geradezu aufgefordert, die That zu vollbringen? Auch in den Schriften des neuen Bundes fand er fein Heil. Aus ihnen, die das Bermächtniß der Liebe genannt werden, war ihm und der Gemeinde dieser gräß=

liche Finch geschöpft worden. Tas alte Testament gab der Gemeinde Trawies den entmenschten Misser thäter, das neue den entmenschten Nichter. In heißer Sehnsucht forschte Wahnfred nach einer neuen Offenbarung. Er kam sich vor, wie ein Moses in der Wüste, der sein verlorenes Volk einer besseren Jukunft entgegensühren sollte und nach Wegen und Satungen sucht, an welchen das Treiben der Irrenden Salt gewinnen möchte.

In einer Nacht nach gramvollem Tage, da er so versassen in dem weiten Gehöfte des Fenerwart auf seinem Schande lag, kam ihm ganz plößlich -- als hätte es eine fremde Stimme gerusen — in den Sinn, der Menschen Ringen sei allvergebens die Belt gehöre dem Tensel. — Stand es nicht auch ähnlich in jenen "Offenbarungen eines fromen weinssieders", die er in der Klause des Nitscher vorgefunden? Er hatte den Gedanken von sich gewiesen, aber nun zu Trawies so ungehenerliche Beweise von der Richtigkeit desselben ersahren, daß er ihn neuerdings aufnahm, daß er ihm nachsynhängen begann Tag und Nacht.

Alber weiter hieß es, daß Gott fprach: Ueberslassen wir die Entscheidung dem Menschen selbst. Er soll mählen zwischen Erdengluth und Sonnenslicht. Entsagt er der Erde, vermag er es, sich seiner selbst zu entäußern, freiwillig zu sterben, so ist er

mein.

Wahnfred beschloß das Haus an der Trach zu verlassen, den Trawieser Leuten, die Verbrechen auf Verbrechen häuften und ihn ihren Hauptmann nannten, zu entstiehen, nicht über den Flammenring hinaus, sondern um in größerer Ginsamkeit dieser Wälder der seltsamen Offenbarung nachzuhängen und vielleicht aus derselben dem verworfenen Volke zur Rettung eine neue Lebre zu entwickeln.

Faft auf der Sohe jenes Berges, der Johannes= berg genannt wird, nur ein wenig gegen den Hang hin, auf beffen rothbraunen Grund die aufgehende Sonne fällt, wenn die übrigen Soben noch im Schatten fteben, und von welchem man das maldige Trawies fo hoch und weit überblickt - ftand zu jener Beit eine Menschenwohnung. Es mar die aus Sola gezimmerte Sutte eines grmen Beibes, welches gur Reit des Sommers die auf dem Berge weidenden Beerden der Tramiefer Bauern überwacht hatte. Das war die Witme eines Holzers gewesen und Niemand hatte fich bes Beiteren um fie und ihr Kind gefümmert, so wie auch sie wenig barnach fragte, was im Thale vorging. Die Aufmerkfamkeit der Leute wurde erft erregt, als man durch einen Bufall in Erfahrung gebracht, daß ihr Rind gu einem außerordentlich iconen Madchen berangewachsen fei. Und eines Tages fand man die Bitme erbroffelt in ihrer Sutte, und das Madchen mar fpurlos verichwunden.

Wenige Tage lang besprach man das Ereigniß, welches in dem vielbewegten Trawies aber bald durch neue Seltsamkeiten verdrängt wurde. Niemand ward bewogen, der geheimnisvollen That nachzusspüren; das todte Weib wurde in die Erde gescharrt, die hütte stand leer und der Wind schlug die Thür derselben ächzend auf und zu.

Dicfes Dach fand Wahnfred auf seiner Suche nach einem einsamen Aufenthalte. Er wählte es, um unter demselben als Ginsiedler den Spuren der ewigen, rettenden Wahrheit nachzustreben.

Den Tramieser Leuten hatte er gesagt, er gehe nun davon, sie möchten nicht forschen wohin. Er werde ihre Thaten sehen und zu seiner Zeit wieder unter ihnen erscheinen in der Herrlichkeit und in der Gewalt.

Er sah, wie sie da aufhorchten, er sah ihren Hang nach Geheimnisvollem, so wie er in den Berstoßenen schon längst das innere Bedürsnis nach religiösem Entrus wahrgenommen hatte. Insgeheim mochte ihnen doch etwas bange sein, gleichwohl es ein ganz Anderes war, was sie wollten, als was Wahnfred suchte. Sie wollten mit allen Sinnen genießen, Wahnfred suchte den Frieden des Herzens. Sie wollten den Hahnfred suchte Gott.

Sie beschworen ihn, daß er fürder ihr haupt: mann bleibe — das war ja ein jo bequemes Ober= haupt, eben nicht mehr als ein Zeichen, deffen sie bedurften, das Wahrzeichen des "befreiten und freien Trawies". Was er litt, sie wußten es nicht, was er plante, sie ahnten es nicht, sie waren aus anderem Holze, als das in eines solchen Schreiners Werkstatt ist.

Und Wahnfred lebte nun in der Hütte, die auf dem Berge des Johannes ftand. Er grübelte, er träumte. Jene wunderliche "Offenbarung" keimte, wob in ihm fort, gährte, läuterte sich, wurde lebendig. Schließlich war es freilich ein Anderes, was da aus der Seele des Schwärmers hervorstieg. Und da Wahnfred Monde lang verdorgen war, fand sich eines Morgens am Fuße der Dreiwand, sast dort, wo man dem Bolke von Trawies Kirche und Himmel ausgelöscht hatte, auf den glatten Stein gezeichnet solgende Schrift:

"Gins: Gott fchuf die himmel, und die Engel als Ginwohner der himmel. Der Engel Leben war Hoffart gegen Gott.

Zwei: Gott verstieß die Hoffärtigen, die bösen Geister in eine Dedniß, so die Erde heißt. Da Ieben sie in Leibern aus Lehm und sind anheimgestellt aller Drangsal. Sie sollen sühnen die Hoffart durch Demuth, die Selbstauftedung, bevor ihr Leib wieder in Lehm sich löset.

Drei: Denen das gelingt, die steigen auf in die ewigen himmel; benen es nicht gelingt, die kehren von Neuem ein in irdischen Leib. Und sie kehren fo lange gurud gu Noth und Tob, bis fie flar find."

Durch die bethauten Bäume floffen Sonnensftrahlen nieder auf den Stein, und die Lente standen dabei und betrachteten die Schrift und wurden aufgeregt, als sie sich deren Sinn zu erklären suchten.

"Ja, ja," fagte der Jäger vom Trafank, "mir schwant allweg, ich bin schon einmal auf der Welt gewesen, und daß ich nicht hab' fertig werden können mit der schmutzigen Wäsch'!"

"Ich bin ber Etel gewesen," prablte Roberich ber Stromer.

"Du bift der Chel gewesen," spottete der Tropperstucht und sprach das h wie f aus.

"Ich verspür' vom Herodes noch was in mir," sagte der kleine Baumhackel, worauf ihm ein Anderer bemerkte: "Da schaust Du mir eher dem Judas gleich."

"Ich fomme mir mit meiner Stuben voll Kinder wie ber Abraham vor," meinte ber Bauer Jibor.

"Oho!" rief ein Anderer, "der steigt nicht mehr auf der Belt herum, das ist ja ein Braver gewesen und sist längst in Abraham's Schoß,"

"Wer? Er felber?" lachten fie.

"Im Ernft auch noch!"

"D'rum fagt man von einem guten Kerl, ber fich erlöset hat: So Giner fommt nicht wieder!"

So faßten sie die neue Offenbarung auf, und als sie sich an derselben satt gewißelt hatten, kehrten sich sich nicht mehr weiter d'ran und gingen ihre gewohnten Wege.

Wenn jene wunderliche Lehre meinte, die gefallenen Geister müßten sich so lange im Menschenblute waschen, dis sie rein wären, so hat sie auf
die Trawieser Lente nicht gerechnet. Das Blut
kochte und schämmte und sie wurden von Tag zu
Tag besteckter.

Wahnfred sah es, daß die Schrift an der Dreiswand nicht das Rechte war, er ruhte aber nicht, er suchte mit dem Kopfe, er suchte mit dem Herzen nach einem Netter, nach einem Gott. Ob und wo er ihn finden und wie die Erlösung vollzogen werden sollte — ahnte er es? —

Trot allebem ging noch ein milber Engel burch bie Balber von Trawies.

In einer Seitenschlucht bes Rockenbaches ftand bas Hans ber Zirmerleute. Es war eine arme Familie, der Zirmer hatte sich stets mit Holzschnigen beschäftigt, und war dann ins Land hinausgegangen, um mit seinen schlichten Waaren zu hausiren und Lebensbedarf für seine zahlreiche Familie mitheimzubringen. So war er auch zu jener Zeit, da über Trawies der Bannfluch gesprochen wurde, auf der Wanderschaft. Als er von dem Elende hörte, das über seine Heinent sieher seine Keimat hereingebrochen war, wendete er

sofort ben Weg und ging Tag und Nacht, um zu ben Seinen zu gelangen. In der letzten Nacht kehrte er noch bei einem Verwandten in Neubruck zu. Der Verwandte suchte ihn zu halten, er möge Gott danken, daß er außerhalb des Fenerringes stehe und er würde jetzt doch nicht heimkehren nach Trawies, wo Alles verslucht und verdammt sei. Ihm stehe noch die Welt offen und das himmelreich, so möge er nicht als Gottes und der Seele Feind ins Verderben rennen!

Der Birmer hörte nicht auf folche Borftellungen. in seinem fiebernden Sanpte war nichts als Weib und Rind, in feinem Bergen war Beib und Rind. Entfliehen mußte er dem Bermandten, der den Unfinnigen mit Gewalt festzuhalten fuchte. Die Wachtmänner bei den fünf Riefern grinften höhnisch. als er an ihnen vorbeieilte. Bei feinem Saufe augelangt, fiel er vor Aufregung und Erschöpfung 3111r Thür herein. Seither lag er frank, siechte arm= felig hin. Seine erwachsenen Sohne zogen braußen mit den Banden, feine unmündigen Rinder nagten an unreifen Waldfrüchten, fein Weib ftand ihm bei in muthvoller Treue, aber wenn fie allein war und ihr Mann ichlummerte, da verfiel fie in ein Beinen, daß die Steine fich hatten erbarmen fonnen. - In folder Roth, in fold' grenzenlofer Roth, und keinen Belfer haben auf Erden und im Simmel! Da bift Du fterben beimgekommen, Du guter Mann, und

wir haben keinen Heiland für Dich. Aller Jammer dieses Lebens wäre so leicht zu ertragen! Daß die Menschen in der weiten Belt doch inne würden, wie nichtig, wie füß das Erdenleid ist, wenn man in Gottes Gnade der Ewigkeit entgegenhoffen darf. Aber in solchem Glend sein — und keinen Gott haben, verlassen und verloren sein allerwege — allerwege! . . . .

Der franke Zirmer fagte nichts, als: "Lass' mich ableben! lass' mich nur still ableben und komm' mir ebzeit nach."

"Wohin denn?" rief sie. "Wenn ich denke, wohin wir muffen, da schandert mir die Hant. Wir sind gerichtet, wir sind in der Höllen bei lebendigem Leib."

Als nun das Weib bes Zirmers von der Schrift hörte, die unten an der Dreiwand gefunden worden wäre und in welcher eine Verheißung liege, that sie einen gellenden Schrei und weinte laut. Sie weinte vor Frende.

"Gott Lob und Dank!" sprach sie, "wir versfpüren ben Herrgott wieder!"

So tief war die Schnsucht mancher Gemüther 'der verstoßenen Gemeinde nach dem Troste der Religion. —

Und Wahnfred faß in feiner hochgelegenen hütte, und fann und fann. Es war in ben Maien, ihm war pfingftlich.

Nirgends auf ber Welt — so bachte er einmal — kann Pfingsten lieblicher sein, als in unseren Strichen. In jenen heißen Steinbergen, wo einst die Flammen des Geistes niedergesunken sind auf die Hammen des Geistes niedergesunken sind auf die Hingsten halten; und oben im Nord, wo über die traurigen Kiefernwälder die Nebel der See liegen, wäre es im Monde der Maien nicht pfingstlich genug. Nur um unser harmonisches Herz windet die heilige Tande ein pfingstliches Kleid.

In folden Stunden fühlte er ein glüdliches Sein.

Die zarten Vergißmeinnicht schauten so treuherzig zu ihm auf, als Boten aus der Erde, erstanden zur stillen Mahnung, derer nicht zu vergessen, die Liebevoll einst in seinem Lebenskreise gewaltet, nun längst zur Erde gesunken sind.

Bor Kurzem noch hat hier die Maiblume ihr golbenes Körbchen aufgehalten für die Diamanten des Thaues; heute hat sie weißes Haar und das Lüftchen entführt mählich ihr Gelocke. Hoch über dem weiten, klaren Meer der Luft, tief im Hinmel drinnen brennt der Sonnenstern und sendet seine Flammen den lichtdurstigen Besen der Erde. — Pfingsten! Phönix! Die Borte haben ja Achnlichkeit. Das dor etlichen Monaten noch in Moder und Starrnis daliegende Jahr ist neuberjüngt auferstanden, wie der Bundervogel im Bundermärchen.

Ist es denn wahr, daß die Menschen so sehr zum Bösen neigen? Wir stehen aufrecht, unser Fuß wandelt auf Blumen, unser Haupt ist gereift im Lichte des himmels. Das Leid des Herzens, was ist es Anderes, als heimweh nach dem Guten und Heiteren!

Und ift es Elend, wenn unfer Haupt einmal in Wetternacht gehüllt ist? Wetter haben ihre Blige, welche oft erleuchten wie fenrige Zungen des heiligen Geiftes. Gäbe es keine Nacht, wer hätte je in die Tiefen des Sternenhimmels geschaut!

Da kommen sie, die undankbaren Kinder der Welt und schreien: Die Mutter ist schlecht! — und beweisen es. Ich sage trot Allem: Sie ist gut und branche es nicht zu beweisen. Und schauet den Lebenseweg Dessen, der hier im Waldfrieden ruht. Der Zweisel hat mich an der Brust, der Kummer mich an den Haaren gepackt; der Hat mich durchewihlt, die Liebe mich gefoltert; Unrecht habe ich ersahren. Aber tausendmal mehr als das Alles: Unrecht hab' ich gethan! Und dennoch, ich ersehne das Schlafen nicht und bedauere des Morgens das Erwachen nicht Vernichten kann mich nicht der Schmerz, denn er will geheilt sein, nicht die Schuld, denn sie will gesühnt sein — nur die Stumpsheit, denn sie will gesühnt sein — nur die Stumpsheit, denn sie will — nichts.

Draugen im Lande liegt mancher filbergraue Gec. Licht und Schatten gleiten im Bechfel barüber

hin. Das ift das Kornfeld. Die jungen Aehren horchen der Lerche, heben ihre Häupter zum Himmel und ihr Pfingstgebet geht nach Sonnenschein. Ihre Sehnsucht ist, zu reifen, aber das Reifen ist ihr Berderben; so verstehen es wir Menschen. Das Korn kommt in den Schrein, in die Erde. Und im nächsten Jahr, wenn wieder Pfingsten ist: wieder wallt im Binde der See — und kann zehnmal größer sein, als heut'. Das Leben nimmt nicht ab, es nimmt zu.

Welch selige Stimming, du guter Wahnfred!

Dann wieder blidte er hinab. Der lichte Schleier bes Sonnenäthers lag über Berg und Thal; die Bäffer der Trach, der Miefing, des Rockenbaches gligerten wie Silberketten zwischen den grünen Matten, die Mauer der seit lange verschloffenen und verfallenden Lirche schimmerte wie ein Sternschen Schnee.

Wenn ich, so bachte Wahnfred einmal, jener Gott wäre, von dem der Glaube sagt, daß er gerecht und barmherzig ist, ich würde der Noth da unten noch heute ein Ende machen. Sind nicht die Buchten des Trasank, die Meere der Wolken, die Feuer der Himmel in meiner Hand! Ueber's Jahr blühten aus der Zerstörung wieder die Blumen, und es wäre gut.

Es mare gut!

Wenn Giner aus bem Geschsechte ber Menschen — irgend Giner — plöglich Allmacht hatte, es

wäre beffer für uns, benn fo, da ein Etwas über Allem ift, das nicht versteht und nicht verstanden wird, das mit Herzen herzlos spielt, das nicht lächelt, wenn wir furze Luft haben, nicht weint, wenn wir untergehen. Gin Ungethüm ist's, falsch, gefährlich, berückend, denn es neunt sich Gott.

Der gute Gott!

Der liebe himmlische Bater, der die Erde mit einem Sternenfranze, die Welt mit einem Sonnenmeere umgiebt, damit solch' äußere Pracht seinem Ange zum Wohlgefallen sei. Was darinnen ist und leidet und verzweiselt, er kehrt sich nicht daran. Wer auch stellt ihn dafür zu Gerichte, er ist der Stärkere, und um den rohen Gebrauch seiner Kraft zu beschönigen, nennt er sich den alleinig Weisen. Rennt er sich?

Waren es nicht die menschlichen Knechteselen, die aus dem uns unbekannten Etwas einen gütigen, allmächtigen und allweisen Gott herausgeklügelt haben? D, der Trägheit, die sich für das, was sie selbst thun und sein sollte, einen Gott beilegt, der es für sie thut und ist! Gott hat Menschengestalt angenommen, um die Belt zu erlösen. Ich habe einen Pfaffen gekannt, der so fromm war, so fest im heiligen Glauben, daß er wußte, wie Gott anch dann die Welt erlöst hätte, wenn er als Kürbis aus der Erde hervorgewachsen wäre. Und so viel Bernunft haben sich es die Leute kosten lassen, um

einen Gott herzustellen, ber für fonft nichts zu brauchen ift, als zum Schrecken armer Seelen. —

Das war eine ber verschiedenen Stimmungen, welche den armen Mann burchzogen. Zu anderen Stunden buntte ihm Alles wieder anders.

Wenn es mir blos nach dem himmel gelüftete, sagte er sich einmal, so erbettle ich ihn nicht von Gott, sondern von den Menschen. Bom kind die Unschuld, vom Jüngling die Schönheit, vom Manne die Kraft, vom Greise die Güte, das zusammen gäbe den himmel auf Erden. Der wird mir versagt. In Gottesnamen, so klopfe ich bei mir selber an. In meiner Macht liegt es, daß ich sühne, daß ich im Geiste so werde, wie ich mir gefalle. Das ist der himmel und Gott in ihm. —

Es war im Hochsonmer. Wahnfred ftrich durch die Bälder. Bisweilen vergaß er auf's Gehen und hörte dem Zirpen eines Bogels zu, der in dichtefter Gruppe des Tannichts sein Heim hatte, ein Heim, an dessen Prorten die Spinne ihre Gitter geschmiedet.

— Der Mensch versteht in der Regel an fremdem Sange nur das, was er selbst schon erfahren oder empfunden; im wortlosen Liede, in der Musik sindet er genau so viel, als er selbst hineinzulegen hat. Und so war Wahnfred, der Gottsucher, auch geneigt, des Bogels helle Stimme für eine Offenbarung zu halten.

Er fchritt über grune Baldwiefen hin, der hohen Baume blauer Schatten, in Sommertagen nur furz,

befännt mit feinem Walddufte mild den Rand, Gin Meer von fliegenden Thieren erfüllt die Luft, von ber kleinsten Mücke bis gum langspießigen Sornuß, von der klingenden Waldbiene bis zum schillernden Schmetterling, bom hüpfenden Seupferdchen, bon ber garten Salmfliege abwärts bis gu jenen un= gezählten Infecten, welche bie Mücke noch für einen Elephanten halten und welche des Wanderers Geftalt wie winzige Stäubchen umganteln - fie alle zusammen geben wohl den Schleier, welcher an heißen Tagen über der Gegend liegt. Bas hat da der feidenfeine Fliegenschnapper für gute Zeiten! So oft er ben Schnabel aufthut, verirren fich in benfelben ein paar Dingelden, die am Bormittag geboren werden, zu Mittag Sochzeit halten und Nachmittags bernnafücken. Erlebt eins die Stunde, da die Schatten fich dehnen über die Wiesen hin, so frostelt es im hohen Alter und ist vergangen, ehe noch das Sonnengold von den Wipfeln der Bäume ichwindet.

Von jolch kleinen Feinden umfummt lag Wahnfred oft hingestreckt im Grase, niedergedrückt von der Schwile des Tages, von der Schwere der Empfindungen. Träumend richtete er sein Untlit aufwärts und betrachtete die Traumbilder des himmels. — Ober wären die Wolken, die phantastischen, ewig mannigfaltigen, die bald in zarten, lichtvollen Gestalten, bald in finsteren Zerrbildern

hingegoffenen, wallenden, im Verden vergehenden, im Vergehen werdenden Erscheinungen nicht die Träume des himmels? Sie ziehen von Westen nach Often — der himmel träumt vom Worgenslande, von jenem Paradiese, welches er voreinst geschaut hat, liebesinnig mit seinem blauen Ange, welches er mit seinen Strahlen und mit seinem Than geküßt hat, wie seither keine Brant mehr auf der ganzen weiten Erde.

D Jugend der Welt! Alles Geftirne geht den ewigen Lauf vom Morgen jum Abend, nur die Wolfen ziehen den Weg zurück, ein sehnsuchtspolles Erinnern nach Dir, vergangene Jugend der Welt . . . .

Auch Wahnfred hatte eine Seele, die lieber nach rückwärts schaute, als nach vorwärts. Häufiger als je dachte er an das am Fuße seines Berges ruhende Gestade. Dort war seine Mutter dort war sein Beib, dort war er Kind gewesen, dort hatte er ein Kind gehabt. Alles liebliche (Rück war dort gesommen und hatte ihn besucht in seiner kleinen Werkstatt. — Alles ift vorbei, und jener heiligen Zeit willen hat er nicht das Recht, der Welt zu fluchen. Er war der redlichsten Freundin des Menschen, der Arbeit, untren geworden, er war grob abgewichen von den Wegen der Friedsertigen — eine gute Weltordnung muß es sein, welche die bose That so strenge sühnt.

Und er hat doch wieder Freude, denn eine Offenbarung geht ihm auf, er beginnt in der Natur die Schönheit zu sehen. O Menschenauge, wie schön giebt sich dir die Erde!

Sein Blid fliegt in das Bergrund hinaus weit über den Flammenring, die Sonne leuchtet dort nicht heller, als hier, der Himmel wöldt sich wie ein schirmend Zelt über Alles. — Reicher Träumer du! Kennst du das Herrscherpaar über die Gegend, so weit der Blick reicht? Deine zwei Augen. Dem Gärtner gehört wohl der Apfel, aber dir der grüne, säuselnde Baum; ihm gehört vielleicht der Stamm, dir der weite, blauende Bald. Anderen gehört das Ginzelne, dir das Ganze. Prangt der Garten, hast du den Genuß; geht er zugrunde, hat ein Anderer den Schaden. Jene nennt man reich, dich heißt man arm. Jenen zieht die Welt zu ihren Säckeln ein, dir zu deinen Sinnen.

Traurig bift du? Ei laß, so schreit ber Uhu.
— Hunger hast du? Geh, so singt der Rabe. — Nach Leben dürstet dich? Weißt du, was ein Bergquell ist? Wenige wiffen cs, Wenige sind werth, es zu wissen.

Alles, was aus den Brüften der Natur herborgeht, ist klar und rein. Bielleicht war auch der Quell der Menscheit einst hell und frisch, und der Strom hat sich nur getrübt auf seinem weiten Laufe, da er den Stand der West mit sich riß, hat sich in

ben planlosen Weiten berloren, in steten Wellenstämpfen verbittert, sowie das Wasser des Meeres bitter geworden ist, welches erst wieder zu seiner Reinheit gelangt, bis es in den Wolken gegen Himmel gestiegen, zur Erde gefallen und aus dersselben neuerdings hervorgegangen ist . . . .

Erlösung in der Auflösung und nach dem Hinfalle bessere Urständ', dahin zielten unwillfürlich, wie der Magnet nach dem Norden, all' seine Gesaufen.

Weit hinter ben Bergen, im sonnigen Flachland, schimmerten gelbe Flächen. "O glückeliges Land, wo die Glocken und die Sicheln klingeln!" rief Wahnfred aus. Ja dort ist Frieden, dort ziehen die Schnitter zur Ernte, und das Erdreich hat seine Arme, seine Brust geöffnet, bietet all' seine Früchte, sein Blut, sein Herz dar; so dantbar ist es, daß man ihm vertraut hat in den ersten Lenzen, da so Bieles noch starr war und grau, und der Landsmann sein Korn in die seuchte Scholle gelegt hat. Mit Kornblumen und mit den Anrpurblüthen des wilden Mohn hat sich das Feld für seinen Opferstag geschmückt, mit erdwärts geneigtem Haupte erwartet der Halm die Sichel . . ..

Wann wird zu Trawies wieder Ernte fein? — Erstarrt sind nun die Traumbilder da oben, als ware der himmel in tiefen Schlaf gesunken. Die wandernden Gestalten sind ohnmächtig geworden

auf ihrem Wege gegen Morgen hin, noch drängen bie hinteren nach und in der Stockung schiebt sich eine in die andere; eine steht der anderen vor dem Licht und sie erblassen und verdüstern sich und liegen gran und schwer wie heißes Blei am Simmel.

Und wie Alles ftill ift und felbft die Mücken fich unter die Schirme der Germen und Gentianen bergen, gleichwohl der Sonnenbrand auf Augen= blide fich dämpft, um dann aber noch beißer hervor= gubrechen - hört man etwas, als ob in der Ferne ein Wagen über die Brude ber Trach rollte. Er ift balb darüber hinmeg, bann wieder Stille, und die Bäume stehen bewegungslos, von der Site erichlafft, erstarrt. lleber ben Trafank hat sich eine mattgraue Wand aufgebaut, und fo oft beren vorgeschobene Andben bor die Sonne wachsen, geht ein fahler Schatten über bas Balbland, und wenn die Sonne wieder aus den bewegungslos scheinenden milchweiß beränderten Wolfen hervortritt, ift die Rebelwand um fo finfterer, als fame heute die Racht burch leuchtende Ungeheuer einmal vom Untergang her der Sonne und ihren alorreichen Schaaren feindlich entaegengezogen.

Wahnfred schließt die Angen, er finnt, wie es ware, wenn die Natur einmal in Lähmung verfiele und ber Erdball stünde still, und die Sonne stünde auf dem gleichen Flecke und mußte brennen, immer

gleich fort brennen. — Drei Nächte nimm hinweg und es ift Alles tobt . . . .

Bon Neuem rollt ber Bagen, er ift naher, bie Brude ift langer.

Wahnfred schlägt die Angen auf, wie ganz anders sieht's jest am Himmel aus! Zerrissene, weiße und dunkle Wolkenballen, dahinter gedämpftes Grau, in welchem die Sonne bereits ertrunken ist. Ueber die Zinnen des Trasank wälzen sich schwer und düster ungeheure Wolkenmassen und fahren nieder an dem finster blauenden Gewände und schlagen an die Höhen des Ritscher und der Wildewiefen.

Es murren Donner, der Schall vermag die dichten, rasch ins Thal sinkenden Nebel nicht zu durchdringen und schlägt wie ein halbersticktes Röcheln ans Ohr. Die Blitze zucken nur in schwachem Schimmer durch die Nebel, aus denen hier und dort weißes Gestocke hervorspringt. Die gegenüber-liegenden Berge sind nicht mehr zu sehen.

So finster ist es, daß zwischen den Zweigen der Hagebutte zwei Lenchtkäfer schimmern. Noch schreit eine Amsel, man weiß nicht zur Warnung oder zum Gebete. Ein Geier schießt ins Gewipfel nieder, der hat sich auf seinem Randzuge in die Nebel verirrt und ist von einem Windstoß bodenwärts geschlendert. Nun fährt's an, von oben her und den Berg heran konnt's in finsteren Hausen, die Bäume

pfeifen und rafen, das Gebogel flattert anaftvoll auf. 3m Beibekraut felbit fauft ber Sturm und idleudert Sand und Erde empor. Gin blendenbes Kenerband schlägt in den Lüften ein ungeheures Trudenfreug und wo es ichmetternd gur Erde fährt, ba lobert ein Baumftamm. Gin Meer von Nebel wallt, fliegt gergauft und gerfett zwischen den fradenden Bäumen. Die Wolfen brechen und fallen in Fluthen nieder. Jest fpringt Staub, Moos und Reifig emport gur Sohe, jest ift es von wuchtigen Gistörnern tief in ben Boden geschlagen, und jest fährt Alles, Salm und Aft, Stamm und Stein in braunen, brandenden Bächen der Tiefe zu. Wahnfred fieht nichts mehr als das wirbelnde Grau, von rothen Lichtern durchfahren, hört nichts mehr, als bas Brausen wie auf wilder See. Das Rollen ber Steine, bas Sturgen ber Baume, bas Rrachen ber Blige, es ift Gins geworden. Wie wenn der Sauch eines Gottes die Schöpfung wieder in ihr urfprüngliches Chaos zerblasen hätte, so wogen die Elemente durcheinander, als follten fie fich eins im anderen lösen.

Wahnfred ist hingeschleubert worden in junges Dicicht, Hören und Sehen vergeht ihm, aber die Bulsschläge seines Herzens klingen in wundersamer Weise. — Du armes Menschenkind! Du hast auch gehaßt; wie kindisch war Dein Neid, wie ungezogen Dein Zorn, wie kleinlich Deine Bosheit gegen diesen

Born ber ewigen Bewalt, die mit Ginem Schlage Alles rächt, Alles erlöft. — Du haft auch geliebt! Welch mäfferige Gefühlsfeligkeit, welch ängftliche Eigenfüchtelei, welch schwacher Muth, welch träge Leidenschaft gegen die weltverzehrende Gluth, die Alles vereint und in der Bernichtung Alles gebart. Deine Leidenschaft ift ein Sturm im Glafe - und du wagft Den, der da in ewiger Größe gurnt und gerschmettert, armseliger, mensch= licher Motive zu zeihen! Du wimmerft um fein Erbarmen, oder du ballft die Kauft, um, bebor du untergehft, feiner Bruft einen Schlag ju berfeten. D, du bift kindisch, du fiehft beinen Keind im niedersausenden Gife und weißt es nicht, wie lange fich die Tropfen gesträubt haben, bis fie der Frost erstarrt, der Sturm hingeworfen hat. Du meinft, der Sturm wolle bich verderben und bentft nicht baran, wie verzweifelt die ungleichen Barmefchichten miteinander gerungen haben, bis die wilde Sagd ber Lüfte anhub. Und ber Lüfte Schlachtenplan, er wird gemacht bei den Sternen. Alles und Alles liebt die Ruhe wie du, und wird regiert bon außen wie du, und muß der Alleinheit gutrachten wie du. Der Alleinige bernichtet und baut absichtslos, er will sich nicht nüten und bir nicht schaden - bu bift ja fein, bift ein gitterndes Sarchen an feinen grauen Locken. Du bift ein Blatt im Rartenfpiele und wirft auf beinen Boften gestellt, jest gewinnst

Du, jest unterliegst du, jest wirst du miteingemischt und bift fo viel und fo wenig, wie jedes andere. Du befämpfest icheinbar die übrigen Blätter und fie bekämpfen dich, aber ihr gehört zusammen und für bas Bange tann bas Spiel nicht verloren fein. Unbeilvoll ift nur jene Gefahr, die ber Menich fich felbst bereitet, benn auf foldem Wege begegnet ihm bas boje Bemiffen. Im Streit ber Glemente mag er ruhia fein; in welche der auf= und niedersprin= genden Bagichalen er auch geworfen wird, er dient bem Bleichgewichte, es wird wieder das Gbenmaß herrichen und das Zünglein friedlich nach aufwärts deuten, wo des Ewigen Sand an der ftrahlenden Sternenkette die Wage halt . . . . So bas Sinnen bes gottsuchenden Bahnfred. "D, bu Rarr!" rief er einft zu fich felbft, ba er fühlte, wie es in feinem Saupte wirr war.

"Narr?" fragte er sich dann. "Wer? Ist es denn Narrheit, bei Ihm sein zu wollen? Die Mär' erzählt, der Alten Gott hätte Donar geheißen. So rufen wir heute noch auß: "O, Gott! oder: Donar! Und die Leute verstehen: Du Narr! Worte entarten wie Geschlechter. Donar hat Blitze geschleudert im Feuer sind' ich ihn wieder." —

Der Sturm ift vorüber. Die größten Bäume bes Waldes find gebrochen, tief unten über die Wiesenstächen wälzt sich noch der Schutt, brausen noch die braunen Wasser. Hänge sind blaß und tahl, das Blätterwerk ist zu Thale geschwemmt. Der Trasank steht in scharfem Bilbe da, leichte Nebelstocken schweben an seinen Wänden und die Luft ist kühl wie Kellerhauch. Das Thal der Trach ist weiß; ein Stück Winter ist krachend hingeworfen worden. Die Verge jenseits stehen in voller Klarheit, keiner ist gestürzt, über den Waldungen steigt da und dort ein blaues Rauchwölklein auf. Leichte Streisen durchziehen den Hinmel, die hingehende Sonne lächelt ein "Gute Nacht" zurück. Fern über das Flachland grollt die Wetternacht dahin und auf ihrem stahlgrauen Grunde, wie aus den gezähmten Flammensplittern der Blize gebaut, steht das hohe Halbrund des Regendogens.

Wahnfred geht seiner hütte zu. Bas ift die Luft so rein! Reine einzige Müde, tein Schmetterling, tein Heupferdchen mehr! Wer die Millionen ber kleinen Tobten zählen könnte! Da ist ein Weltgericht vorbei.

Nun kommt die ruhsame Nacht. Alles im Frieden, nur aus dem Thale bringt sauter als sonst das Rauschen der Trach. Die Wildwässer haben auch jene Schrift ausgelöscht an der Dreiwand. Aber Wahnsred sitzt ruhelos in seiner Hütte und sinnt und träumt. Fast will er heute vergessen auf die Vergangenheit; er denkt daran, was werden soll. Er möchte die Bande zerreißen, die ihn an die Vorsahren und ihre Satzungen binden, durch sie

geleitet hat er ber Gemeinde Trawies die Religion getöbtet. Ginen neuen Gott muß er ihr suchen . . . .

Tief war es schon in der Nacht, die schlaflosen Augen des Mannes, der vor der Hütte saß, irrten in die Gegend hinaus. Da sah er unten am Hang zwischen den Stämmen ein Lichtlein flimmern. Es glitt langsam hin und her, es kam näher. Und als es nahe war, trat über dem Flämmchen rosig beleuchtet ein überaus schönes Mädchenangesicht hervor.

Sela trat bor ihn hin und fagte bie Worte: "Der Fenerwart übergiebt bas Fener." — —

Sela war nicht zu bewegen, im Haus auf bem Johannesberge die Stunden der Nacht abzuwarten. Allein, wie sie bergwärts gestiegen war, stieg sie thalwärts. Die hohen Tannen standen so starr und hoben noch höher ihre knorrigen Kronen, seitdem sie wieder einen Strauß mit dem Sturme so glücklich ausgesochten. Zwischen ihrem finsteren Geäste glitt das weiße Mondlicht nieder, wohl eine mangelshafte Leuchte für die Wandererin, welche ihr Licht auf den Berg getragen hatte und nun in Wald und Nacht still und zitternd zurückschritt. Oft strich ein Mondenstrahl über ihre Gestalt und da leuchtete es wie tropsender Thau auf ihren Wangen.

Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt, nun burfte fie ihr eigen fein, nun konnte fie ihr Glend befchauen und barüber weinen.

An diesem Tage, während die Wetter wütheten, war es mit ihrem Bater aus geworden. Bor bem Fenerschein eines Bliges hatten die Wimpern seines Auges noch gezuckt, dann waren sie ftarr geblieben.

Nun ging Sela heim, um an der toden Gestalt zu wachen. Als sie an der Berghalde über einen Holzzaum stieg, sah sie die schwarze Gestalt nicht, die neben dem Zaume stand und die jetzt, da sie vorüber war, sich zu bewegen begann und ihr nachzging. Sela eilte hastig und immer hastiger abwärts, als hätte sie es geahnt, daß sie versolgt werde. Aber plöglich stand sie vor der brausenden Trach und konnte nicht weiter. Das Wildwasser hatte den Steg fortgerissen und die Wellen schlugen zornig über das Ufer hinaus.

Gegen das Gestade hin ist das Thal offen, geht ber Himmel in einer blaßgrauen Scharte nieder zwischen ben schroffen Bergen. In dieser Scharte stand ber Mond.

Sela ftand ftill und überlegte, was hier zu beginnen sei. Da nahte ihr die schwarze Gestalt vom Zaune und sagte ben Namen: "Sela!"

Sie erschraf nicht, fie kannte bie Stimme wohl, konnte es aber boch kann glauben, bag er nahe fei.

"Sela," sagte er, "fürchte Dich nicht vor mir, ich bin Erlefried."

"Wie kann es sein, daß Du da bist?" war ihre Frage.

"Das ift kein Bunber, ich bin hierher gegangen. Nimm nur meine Hand, ich will Dir's gleich erzählen, aber wir müffen ein wenig in ben Walb zurückzehen, hier schreit das Wasser so fehr."

Er führte sie vom Bache hintan und sagte: "Das heutige Gewitter ist so mächtig gewesen, daß mir die Angst gekommen ist, es könnte Eurer Hütte was zustohen. So bin ich in den Dürbachgraben herabegestiegen und da sehe ich Dich des Wegs mit einem Laternenlicht gehen. Es wird schon dunkel und ich folge Dir. Zu Trawies kann sich keine Maid auf ihren eigenen Schuhengel verlassen. Ich habe gemeint, Dein kranker Bater hätte Dich zur Koselsarztin geschickt, aber Du bist auf den Johannesberg gestiegen und da habe ich Dich erwartet."

"Erlefried," antwortete das Mädchen, "daß Du so zu mir bift — ich dank' Dir's allerwege, nur muß ich's sagen, meine Angst ist jeht zweifach. Du weißt doch, die Leute dürfen Dich nicht sehen."

"Deswegen gehe ich in der Nacht," versetzte der Jüngling, "und wer mir begegnet, dem erscheine ich als Gespenst. Es ist ja noch ein Glück, daß es Gespenster giedt. Ich wollte für heute nur, wir wären welche, daß wir über dieses Wasser sliegen tönnten. Herüben können wir nicht bleiben, wenn wir nicht unten am Gestade, auf dem Steingrunde, wo mein Baterhaus gestanden ist, übernachten wollen. Nach Trawies durfen wir nicht hinauf, und da, wo wir stehen, können wir uns nicht zu Schlafe legen."

Da schlug Sela vor: "Wir könnten zum Haufe auf bem Johannesberg emporsteigen."

"Ich haffe die Leute," antwortete Erlefried.

"Da oben wohnt Dein Bater."

"Ichweiß es. Vor meinem Vater fürchte ich mich." Sela schwieg. Sie bachte über das Wort nach, welches ein Sohn hier gesprochen hatte. Er fürchtet sich por feinem Vater.

"Mich bäucht immer," fagte Erlefried beklommen und brach fein Wort ab.

"Was meinft?"

"Mich bäucht, in Trawies gehen Leute um, Die fich bem Teufel verschrieben haben."

"Um Gotteswillen, Du wirft boch bas bon Deinem Bater nicht bermeinen!"

"Wenn ich auch just bas nicht fagen will: ich kenne Andere, die für folde Sach' nicht zu gut find."

"Erlefried," entgegnete nach einer kleinen Weile das Mädchen, "daß ein Mensch sich dem bösen Feind verschreiben kunnt, ich glaub' nicht recht d'ran."

"Ich glaubs wohl. Wenn Giner nur will. Aber mit Ernft wollen muß Einer,"

"Beh, wer wird benn bas wollen!"

"Wer? Leute genug, die es möchten, daß ihnen Alles nach Bunsch ginge. Sie selber bringen es nicht zu Weg; der Herrgott, gesetzt die Trawieser hätten einen, läßt sich auch nicht allemal brauchen. Sucht halt der Mensch nachher wen Andern. Wir thäten auch Einen brauchen, der uns über die Trach trüge."

"Du haft ein fündhaftes Reben, Erlefried, wir können uns ja einen Steg legen."

Das Steglegen mare ein unbedacht Beginnen gewesen, denn die Trach war noch immer im Bachsen; jest tamen erft bie Baffer aus ben hintersten Sochschluchten des Trafank, fie wälzten Geftein und Erdreich mit fich und manches Geräthe aus Säufern und Scheunen. Aber bort, wo zwei Felfenbante ben Fluß einengen, hatte ber Sturm einen alten Lärchenbaum über quer geworfen und bas war ein Steg. Das bichte Beafte bilbete einen förmlichen Bald auf dem Stege, durch welchen fich die beiden jungen Menschen mit Gefahr und Mühe winden mußten. Sela schmiegte fich mit bem einen Urm an den Jüngling, während er fich wacker bon Aft ju Aft griff und die Gefährtin zu ftüten fuchte. Wie lange war jener liebliche Sonnenwendmorgen schon borbei, da Erlefried fie wie heute über die Trach geführt! Was war das für eine sonnige Stunde, für eine glückliche Zeit gewesen! Aber jenem Sonnenwendtage entkeinte ber Dämon, der heute herrscht zu Trawies im Bereine mit den wilden Mächten der Natur, wüst und zerstörend wie die aus dem Hochgebirge niedersahrenden Fluthen, über welche das junge Paar nun schreiten mußte.

Endlich waren sie am anderen Ufer, und als sie zur Freiwildhöhe hinanstiegen, erzählte Sela von dem Tode ihres Laters. Erlefried wischte ihr mit seinen schlanken Fingern die Thränen aus den Wimpern. "Ich will Dir Deinen Later bestatten helsen, so wie Du mit mir warst, da ich meine Mutter begrub. Wir legen ihn im Wald recht tief zur Erde und wälzen Steine auf sein Erab."

Sie schwieg. Wie dieser liebe Mensch fo lieblos fein fann! Begraben, begraben!

Dann gingen fie über die Sohe bin.

Der Himmel war wolkenlos geworden, der Mond schien überans hell und mild und warf schwarze Schatten, sein Schein war fast warm. Kein Thierchen rauschte in den Zweigen, keines zirpte im Grase. Selbst die Füße der zwei Menschen traten leise auf. Erlefried und Sela gingen nahe beisammen und ihr Schatten war wie ein einziges Wesen mit zwei Hänptern. Erlefried fühlte sein junges Leben.

"Ich werbe Dich nicht verlaffen, Sela," fagte er, "ich werbe bei Dir fein in Deinem Saufe und

Dich hüten, wie Dich Dein Bater gehütet hat, und Dich liebhaben, wie Dich Erlefried bis auf biefen Tag lieb gehabt hat."

"Du wirst bei mir sein," hauchte bas Mäbchen tief beklommen.

"Ich werde heute bei Dir sein," stieß er kurz und scharf heraus, "ich werde nimmer von Dir gehen. Ich werde in alle Ewigkeit bei Dir sein."

"Beute nicht," flüsterte fie.

"Hente, Sela, hente. Du zündest das Fener an, ich verschließe das Hans, da gehören wir nicht mehr zu Trawies. Wir sliehen nicht hinaus ins fremde Land, wir fliehen in uns selbst hinein. Wir gehören unser Sela! Sela!"

Haftig riß er sie an sich und füßte sie auf die Stirne, auf das Ange; auf den Mund wollte er sie tüffen, da preßte sie ihre Hand auf feine Lippen und drückte ihn zurück. Er zog sie rasch mit sich fort gegen das hänschen im Dürbachgraben.

Sela ließ sich ziehen. Ginmal, zweimal schlug leise eine Weibenruthe auf ihre Achsel, Zweige ber silbern schimmernben Weiben, die auf dem Mooreboden standen und dem Paare nachsahen, nache winkten.

Erlefried und Sela eilten, liefen, rafeten bahin und abwärts durch den Wald, wo es naß war und fühl und wo Schutthaufen von Eiskörnern lagen, und wo in der schwarzen Nacht das Mondlicht tropfenweise hing hoch im Gezweige. Sie sagten nichts, die eilenden Füße waren der einzige Außedruck ihres Fühlens. Sela sehnte sich nach der Leiche ihres Baters und empfand Angst, je näher sie der Hütte kamen. Der Jüngling, urplöglich umsfangen von dem Flammenringe leidenschaftlicher Liebe, dachte nicht an den Todten. Fest schlang er den starken Arm um ihre Gestalt, er trug sie fast, ihre Füße berührten kaum die Wurzelstränge und die Steine. So glitten sie abwärts und immer versnehmlicher wurde das Nauschen des Dürrbaches.

Nun waren sie in der Schlucht, und als sie über das Gefälle und Geschütte dahinkletterten und unsicher auf= und abgingen, schauend, forschend, suchend, blieb Sela plöglich stehen und rief: "Die hütte ist nicht mehr da!"

"Wo soll fie sein? Sie wird weiter unten stehen." "Her, bahier, gegenüber bem großen Stein muß sie stehen. D Gott, ba ist ein neuer Berg, Erlefried, Erlefried! die Hütte ist verschüttet!"

Gine Berglehne war herabgefahren mitsammt Baum und Strauch. Sela warf sich auf ben Schutt und wimmernd grub sie mit den händen die Erbe auf, bis sie Erlefried zurückbrängte und die Worte sprach: "Siehe, Gott ist noch in Trawies, er hat Deinen verstorbenen Bater begraben!"

Diefes milb und finnig gesprochene Wort des Jünglings öffnete die Schlenken ihres bedrängten Gemüthes, sie weinte heftig. "Gott hat ihn begraben!" Dieser Gedanke that ihr wohl zu solcher Zeit, wo sie davor gezittert hatte, ihren Bater ohne Glockenklang und ohne Segen in die Erde legen zu müssen; wo sie auch gebangt hatte davor, in der finsteren Hütte fortzuleben, sei es allein, sei es mit dem Freunde. Jetzt ist Alles vorbei, hier wendet sich ihr Weg.

Sie haben sich hernach auf ben großen Stein gesetzt, der neben dem Wasser des Dürbaches auferagte und an dessen Flächen zartes Moos wuchs. Dort saßen sie die Nacht und schauten hin auf den ungeheuren Grabhügel. In Griefried hatte sich jene Gluth, die ihn vorhin über Berg und Thal gejagt, aufgetöst in die Wärme der Theilnahme und der Andacht.

Er wollte zu ihr sprechen, aber sie hörte seine Worte nicht; die wilden Wasser betändten rauschend ihre Gefühle. Der Mond sank gegen das Gewipfel der Bänne hin und da gingen zwischen demselben die Schleierstreifen des Lichtes, legten Silber auf die Steine und Funken in die Bellen und die Gesichter der beiden Menschen schienen blutloß zu sein. Ein breites Band ging durch eine Wipfelscharte nieder auf den Schutthügel, aus welchem in weißen Splittern noch die Strünke frischgebrochener Stämme ragten. Ein geheimnisvolles Weben ging und der Mondäther verdichtete sich zu blassen Gestalten, die

aufwärts und niederwärts ftiegen, wie die Engel auf der Jakobsleiter.

"Sela," sagte Erlefried und legte sein Haupt an das Köpfchen der Jungfrau, so daß seine langen Locken hinabwallten über ihre Stirne, "Sela, siehst Du, wie jeht die Altoordern herabsteigen zu Deinem Bater, der das Ahnseuer gewartet hat? Jeht tragen sie ihn auf der lichten Straßen in den himmel."

Ms über den blauen Wäldern des Tärn die Sonne emporstieg, führte Erlefried die zagende Sela in das Haus des Bart ein.

Er erzählte, was geschehen war und bat den Bart um Unterstand und Schutz für das Mädchen.

"Dein Bitten, Erlefrich," entgegnete ber Bart, "ich weiß nicht, wie ich es soll benten. Ja, ich will bem Kinde eine Hut geben, so lange ich selber eine habe. Ich nehme die Sela gern in mein Haus; nur, Erlefried, Du hast es ja erfahren, daß wir oft nicht wissen, was wir effen sollen."

"Ich sammle meine Rahrung im Wald, wie ich es bisher gethan habe," fagte bas Mabchen.

"Und wo fie schlafen wird?" meinte ber alte Mann.

"In ber Scheune auf bem Heu," schlug Erlefried bor.

Das Weib bes Bart stand babei; fie hatte schon ein Beilchen die jungen Leute betrachtet, die so

warmlebig und so ahnungslos nebeneinander das

"In der Schenne mögen die Mannesseute schlafen," sagte fie jetzt, "der Erlefried und meinetwegen auch der Bart; die Maid foll in der Stube sein, ihr Bett neben dem meinen."

Dem Bart war's recht.

Aus berfelben Zeit berichtet die Urkunde das Sterben bes Tarn.

Der Tärnwald war bis zum Ritscher hin fast eine Gebiertmeile groß und lag an schönen Sommertagen wie ein stiller, tiefblauer See unter dem Himmelsgezelte, scheinbar ruhend und schlummernd auf weltsernem Gelände. Das unendliche Leben und Weben in seinen schattenkühlen Gründen sah man nicht. Das millionensache Entstehen und Verzgehen der Wesen, die Lebensluft und das Sterbenstweh, die warmen Herzschläge und die heißen Kämpfe all' um das Leben, das nimmer rastende Ineinanderzittern, Auf- und Riedergehen, wie es in dem Webstuhle des Waldes ist, ununterbrochen bei Tag und Nacht, zu allen Zeiten des Sonnenjahres, wer achtet es?

Und im Tärn, wer wagt es, verlorener Menschen Treiben zu verfolgen? Die Bäume verhüllten es lange mit ihren wuchtigen Aesten. Trawies war scheinbar der Mittelpunkt, dort wickelte sich scheinbar eine Art von Gemeindeleben ab, aber tief in den Wäldern barg sich und wob ein Anderes. Mancher der Alten von Trawies stannte ja, wie sich das von aller Welt herbeiströmende verworfenste Gesindel allmählich von selbst wieder verloren hatte. Sollte es sich zu gut fühlen für Trawies oder sollte es noch Aergeres suchen?

Der Tarn war wie ein gothischer Ban gegen den Mundbogenfinl der Laubwälder draußen im Lande. Der Tarn war eine brohnende Orgel im Gegenfate zu den fänfelnden Büfchen der Miederungen; der Sturm gog baran ben Blafebalg. Der Tarn war die Racht, andere Balber waren die Dammerung. Der Tärn bestand jumeift aus Wichten, die nicht bon Menschen gepflanzt worden waren, die in wilder Bucht bem Samen ihrer Bater entsproffen auf ber brannen Erde ftanden. Seit Menschengedenken und Sagen hatten die Dochwaldungen des Tärn gestanden: Stürme, Schneebrüche, Waldbrande und Solgfäller vermochten diesem Walde nicht viel anzuhaben; alliährlich ichlüpften die rothen Ränden und die brannen Bapichen hervor aus dem Gezweige, wehte der Fruchtstaub durch das harzige Geafte, flogen die beichwingten Samen nieder in das Moos der Gabelgahne und des Widerthrong, und zwischen den Wurzeln der alten keimten junge und die morichen= ben Stocke wurden Wiegen für neue Stamme; hoch oben neben ben geknickten Kronen wuchsen frische Wipfelden, und aus jeder Bunde quoll urkräftig neues Leben.

Mancher bom Sturme hingeworfene Baum, beffen filzige Wurzelfcheibe hoch gegen Simmel ftand, grünte eine Beile noch fort auf feiner Bahre und wollte nicht eher verfterben, als bis er aus feinem bemooften Körper neue Sprößlinge in heller Jugend= friide erstehen fab. Andere freilich gingen augrunde an der Fruchtbarkeit ihres eigenen Bodens, fie wurden harglog, herglog, fernfaul. Wieder andere Baume hier maren übermuthig und ftanden auf Stelgen, als wollten fie hoch über die Nachbarn hinaus= bliden in die weite Belt. Auf alten Stoden maren fie gewachsen, und als bie Stocke in eitel Erde zergangen waren, da fehlte ihnen der Boden unter ben Bugen und fie ftanden wie auf gefpannten Alauen, und unter dem Burgelgeflechte durch berfolgte bas Wiefel die Gidechje und der Wolf den Fuchs.

Der Schmaroger gab es im Tärn übergenng. Der Fichtenblattsauger stach in die zarten Zweige, daß sie Auswüchse bekamen; der Kreuzschnabel biß die Blüthenzäpfchen ab, das Sichhörnchen that daßeselbe; der Küffelkäfer zernagte die Rinden junger Sprößlinge, und ein Falter war, der sich in dunklen Habit hüllte, ein gleißendes Thier, die Nonne gesheißen, der fraß die grünen Nadeln, daß die Bänme

lungensüchtig wurden; der Kieferspinner fraß in beispiellosem Heißhunger das Genadel der Föhren auf; der war ein gefährlicher Feind und gab, um auch die kommende Generation mit Unheil zu versorgen, gern seine unzähligen Gier in die Stämme ab. Da kam aber die Schlupswespe und legte ihre Gier in die Raupen der Kieferspinner. Wohl gedieh die Schmetterlingsraupe trot des nagenden Wurmes im Innern dis zur Puppe, dann war's ein Schmetterlingsleib mit einer Wespenseele, der Leib sank bald der Erde zu, die junge Schlupswespe aber flog lustig empor über die Wipfel der Bäume und die Kiefer war erlöst von ihrem Feinde.

Wohl gab es Bestände, die von Holzern hingeworfen wurden; sagte ja einmal der Fenerwart das Wort: "Den Bäumen geht es wie den Menschen, in ihren besten Jahren müssen sie aufs Schlachtseld." Aber da kam der unsichtbare Säemann, tauchte seine Hand in die Samen und wehte, streute sie hin über die kahle Lände. So säet der Wind. Und der Tärn stand und wucherte in strotzender Kraft auf seinem Granitgrunde fort. Bäume waren darunter mit vielen hundert Jahren an Alter, mit vielen hundert Fuß an Höhe, zwei Männer vermochten nicht, sie zu umspannen. Bon jenen, die am höchsten standen, waren die verkrüppelten Wipsel und Aeste gegen Morgen hin gebogen, daß es stetig zu sehen war, als sahre ein westlicher Sturm in

fie. Aber gerabe bieselben bogen fich im Sturme nicht, ftarr und trotig ftanden sie aufrecht und in ihren Kronen niftete ber Habicht.

Hie und da ftand auch eine Weißtanne, eine freundliche Lärche; aber verwahrloft und wie in der Fremde kümmerten diese Bäume im düsteren Tärn und genossen das Gnadenbrod von den Fichten.

Es führten wenige Wege durch die Waldung, und felbst zur Reit der Ordnung war es in derfelben keinem ber feltenen Banberer heimlich. Der Boden war zumeift völlig tahl und nur mit Gefälle, aranem Moosfila und durrem Genadel bedeckt, felten war darauf ber Dukaten eines Sonnenbunktes gu finden. Dort und da ragte ein grauer Stein. zuweilen das Gerippe eines modernden Strunkes. Faft auf der Söhung des fachten Bergrückens, fern bon den Bfaden ber Menfchen, gang in der Dednif bes Sochwaldschattens ftand ein hölzernes Rreuz. Wenige suchten es auf, um davor zu beten, und Niemand wußte recht, warum es ftand. Das Kreug trug weder das Bild des Erlöfers, noch ein anderes Beichen; wie es fo ragte in der Ginfamkeit, wo über Allem schwere Stille lag, ober ber Wind braufte oben in den Wipfeln, da war es schier grauenhaft zu schauen.

Ginige meinten, hier fei die Stelle, wo bormalseinst bem heiligen Jäger Enstachins, ba berfelbe

noch ein Heibe gewesen, der Hirsch mit dem Erneisig zwischen den Geweihen erschienen sei. Andere behanpteten, das Arenz sei von selbst aus der Burzel eines Banmes gesprossen und an Größe und Gestalt genan jenem gleich, an welchem Christus gestorben.

Bieder Andere wußten gu ergählen, biefes Kreng ftamme von dem grünen Bolfgang ber. Der grüne Wolfgang war vor diefer Zeit der Schrecken der Förster gewesen im Tarn; er hatte stets Reifer, Blätter und Blüthen bom grünen Bald an feinen Aleidern getragen; auch fein Sut, fein Rock, feine Strümpfe waren grin, fein Saar und Bart war weiß, sein Ruf war schwarz. Was der grüne Wolfgang war und that, es jah nicht boje aus, und den Wald heate und pflegte er, wie man ein liebes Rind pfleat. Er lebte felbst wie der Baum im Walde, aar frei und frisch in seinen alten Jahren noch. Aber tropig war er. Selten ftieg er hinab nach Trawies, ging nicht in die Lirche und nicht ins Wirthshaus, Davon fam fein ichwarzer Ruf. Sein Saus ftand im Balde, fein Mahl holte ihm die Angel; taufend Rubefiffen waren ihm im Tärn gewachsen. Ginft an einem hellen Sommermittage lag er unter dem Beltbache der Fichten auf fanftem Moofe. Die Bogel waren alle verstummt, die Rafer frabbelten trage unter dem Geflechte des Bodens; ein grauer Schmetterling flatterte bon Aft gu Aft; ber Förfter ichlief ein.

Gine Beile schlief er suß und Ameisen liefen fröhlich über seine Beine. Allmählich kam eine Unruhe über ihn, er seufzte und stöhnte, und als er endlich erwachen konnte, da fand er sich in der Rühle der Abenddämmerung. Der Mann erhob sich rasch, blickte beklommen ins schlanke Gestämme, blickte zu den Wipfeln auf und eilte seinem Hause zu. Und bald nach diesem Tage hat er an der Stelle, wo er geschlafen, das Kreuz setzen lassen.

Der alte Förster lebte hierauf noch eine Weile fort; endlich aber starb er, ohne daß die Leute erfahren hätten, weshalb der Acher in dieser Wildniß das hochragende Bild hatte errichten lassen.

Der grüne Mann war ber lette Förster gewesen im Tärn. Nach ihm wucherte ber Bald wilber und umunschränkter als je. Nun hatte er keinen Meister mehr. Manch strotzender Baum blickte höhnend nieder aufs Kreuzbild: Du scheinheilig Ding aus bürrem Holz, was willst Du?

Man stellte wohl wieder Leute auf, um den Wald zu hüten, aber benen wollte es in der Ginschicht nicht gefallen, benen war der Wirthshaussichatten lieber. Männiglich weiß, im Wirthshaus giebt es alten Wein und junge Mädchen und auf dem Fensterbrettlein liegen die Spielkarten. So war's auch zu Trawies gewesen, so lange dort überhaupt noch Bein getrunken wurde. Der Wald draußen, der wächst selber, aber den Wein missen

bie Leute trinten. Go hielten es bie jungen Süter bes Tarn.

Bon den Schneebrüchen und Sturmen, die in biefer Gegend herrichten, haben wir bereits erfahren. So auch im lettvergangenen Frühling, Abwechselndes Thau= und Frostwetter hatte den fallenden Schnee an den Aeften und Wipfeln festgehalten und anfrieren laffen. Gisnabeln und Rlumpen hatten sich daran gebildet, die zogen das Beäfte nieder, bogen die jungen Stämme, brachen die Wipfel. Und später, als der Schnee zergangen war und die Beilchen wuchsen, da verwunderten fich bag die Finten und die Ammern, daß die fonft fo ftolgen Stämme fo tiefe Budlinge machten, baf fie bie Arme fo muthlog niederhangen ließen, mahrend es doch Zeit war zum Auskeimen und Kätchentreiben; verwunderten fich, daß manche fauber gewachsene Sungfichte auf der faulen Saut lag im hellgrünen Sauerflee, und daß fo viele ber höchften und alteften Bäume den Ropf berloren hatten. Die Bermuftung mar groß; dazu noch das berheerende Unwetter. welches wir auf dem Johannesberge miterlebt haben - und fo tam die Beit, da der Tarn gu fterben begann.

Keiner war mehr zu Trawies, ber baran gedacht hätte, im Walbe das Tobte von dem Lebendigen zu sondern. Der Bart freilich, der schüttelte den Kopf, aber es wären viele hunderte von Holzhauern nöthig gewesen, um das Gefälle und alles Bruchholz fortzuschaffen.

Im nächsten Frühjahr trat der "Balbhüter" einen alten Burzelgräber an, warum derselbe mit seinem Stecheisen die Baumwurzeln versehre.

"D lieber Gott," antwortete der Alte, "mein Gisen thut nicht viel, aber hier will ich Dir was zeigen, das mehr thut!"

Er führte ben Hüter zu einem tief im Moofe liegenden Baumftrunk, riß mit der hand ein großes Stück Ninde davon ab, daß der braune Staub flog, der zwischen Borke und Splint in einer dichten Schichte angehäuft war.

"Siehst Du die Buchstaben, die da ins Holz gegraben sind? Kannst sie lesen? Das ist der Todtenschein des Tärn!"

"Dummes Zeug!" brummte der Hüter; insgeheim erschraft er aber vor den in den Splint gegrabenen Zeichen. Es waren zahllose Canälchen, die von einem Hauptgange auszweigten und von denen runde Löchelchen in das Innere des Stammes führten. Es waren die durch ein Insect genagten Gänge, in welchen hie und da eine graubraune, schwulstige Larve lag und in welchen zuweilen so ein braunes Käferchen heranrieselte, nicht größer als ein Weizentorn. "Schau, schau," sagte der Hüter schließlich, "nun, das ist morsches Holz. Es liegt nichts d'ran."

Nicht lange hernach gesellte sich der "Walbhüter" zu einem anderen Waldlungerer und sie unterhielten sich von Bubenstreichen aller Art, die in der Gegend wieder verübt worden waren.

"Ich bin babintergetommen," flüsterte ber Eine und legte ben Arm mit bem gerfetten Aermel um ben Leib bes Anberen.

"Wem bist dahintergekommen?"

"Dem Juchs, wo er die Taube verstedt halt."
"Meinst Du ben Stromer?"

"Wen etwa benn fonft?"

"Und das Dirndel vom Johannesberg?"

"Geh', ftell' Dich nicht fo bumm, Die meinft Du felber."

"Wo ift fie?"

"Ja, glaubst, ich bin der Narr und sted Dir's ? Die magst Du lang suchen. Ich sage Dir nur, daß sie der schlechte Kerl noch immer bewacht, wie eine gottverdissen Aedtissin ihr jüngstes Nönnlein. Das goldsfardig Haar wachst ihr und in etlichen Wochen ist wieder Schafschur."

..Bit!"

Gine durch das Didicht streichende Gestalt mit beladenem Rücken unterbrach das Gespräch ber Beiden. Bald war der Beladene verschwunden und es waren auch die beiden Lungerer verschwunden. —

Noch immer breitete der Tarn über Alles feine grune Dede. Sein Bestande mar fceinbar fruchtbarer als je und mancher Wipfel brach nieder bon ber Laft der Zapfen. Sehr viele Spechte waren zu sehen, die in dem faulenden Holze emfig umherspicken; sie fanden der Rahrung übergenug . . .

Da kam die Zeit mit einer außerordentlichen Erscheinung. Die Witterung war mild und seucht, aber viele und viele Bäume im Tärn, jung und mächtig sonst, trieben keine Keime, keine Blüthenskächen, und die spröden Zapfen aus dem Vorjahr blieben an den Zweigen hängen. Der Bart schüttelte wieder den Kopf. Aus dem dunklen Grün dieser Bänne war ein mattes Braun geworden und im Hochsommer rieselten die Nadeln nieder auf den Voden.

Der Bart, bessen haus ja nicht weit vom Walbe stand und der im Walde verstedt seine Accer hatte, untersuchte manchen Stamm. In den Ninden, in den Bastischichten, im Splint und im Kernholz waren die schrecklichen Schriftzeichen, die unzähligen Canälchen des Borkenkäfers, das mene tekel des Tärn.

Das fließende Harz bes grünen Holzes hatte bie kleinen Ungeheuer nicht erftickt.

"Der Wald ist hin," sagte der Bart zu Erlefried. "Es ist wahrhaftig, als wie wenn der Fluch nichts wollte verschonen. Mir ist angst und bang."

Erlefried hielt seine Antwort an sich. Er war boch auch im Flammenring, wie sie bas umstrickte

Trawies nannten, aber er spürte nichts an sich von einem Fluche. Ihm war so frisch und freudig. Die holde Sela durste er anschauen jeden Tag. Wohl zog's ihn näher zu ihr, als auf dem Felde zwei Halmen nebeneinanderstehen können, aber der Bart und sein Weib hüteten insgeheim die jungen Herzen.

Bu einer anderen Zeit hätte das hinsiechen bes weiten, herrlichen Balbes in Trawies eine große Aufregung verursachen muffen, aber jetzt kehrte man sich nicht viel daran und Manche hielten es für selbstverständlich, daß Alles zugrunde gehe.

Bu Ende des Sommers ftand stellenweise fast jeder dritte Baum ohne Nadeln da und reckte sein kables, verkrüppeltes Gezweige gegen himmel: die Rinden waren wulstig und zerrissen und hingen stellenweise in Fetzen. Sin starker Harzdust wehte und endlich schien wieder einmal die Sonne auf den Erdengrund des Tärn. Die Grünspechte und Kreuzschnäbel, die Amseln, häher und Sperlinge schoffen planlos umher, die Wildhühner, Gulen und Fledermäuse slatterten heimatlos geworden im dorrenden Reisig auf und nieder.

Und als die Sonne wieder höher stieg, flog der Borkenkäfer in unendlichen Schwärmen durch das Gestämme, um sich in noch frischem Holze neue Nester für seine Brut zu bauen. Entlegene Theile der Waldung waren bisher noch verschont geblieben, sie wären vielleicht durch Gräben und Feuerdämme

ju retten gewesen; nun brang die Beft auch babin und die Baume huben an ju bertrodnen.

Der Bart war ob solcher Verwüstung bisweilen wie wahnsinnig. Jeht fühlte er erst, wie sehr er ben Wald geliebt hatte. In seiner Wuth machte er Jagd nach einzelnen Käsern und zerstampste sie mit den Füßen. Dann, als er sah, daß der Wald verloren war, wollte er in die dürren Bestände Fener schleudern. So hat auch diesen sonst soe sonnenen Mann, zwar nur vorübergehend, der Wahnsinnsteufel ersaßt, der eine Folge des Fluches war, weil man an den Fluch geglaubt.

Auf bem Boben lag eine bichte Schichte von burrem Genadel, in welcher allerlei Fußtritte zu verspüren waren, die man fonst in diesem Walde kaum vermuthet hätte.

Und endlich, wennman auf der Freiwildhöhe stand und hinblickte über den unabsehbaren Wald, da sah man ein mattgraues Weer. Das war der todte Tärn.

All die Häuser dieser Gegend waren von den urkräftigen Stämmen des Waldes gebaut worden, dieses Waldes, der jetzt in Todtenblässe dalag. An "Wurmtrockniß", sagte man, sei er gestorben. Der Bart schlug vor, daß man in allen Mulden Kohlenstätten anlege; man lachte ihm ins Gesicht. "Was brauchen wir Kohlen, wenn wir keine Schmieden haben!" Sie hatten Recht. Der Weg ins Land hinaus war gebrochen.

Nun begannen die Brunnen zu versiegen und in den Schluchten und Bachbetten grinften die trockenen Steine.

Als jo die Hulle des Waldes gefallen war, da huschte und lief und floh das ichattenlos gewordene Gesindel, als unter einem Stein, den man emporhebt, die Räferbrut.

Manche Rauchfahne war sonst emporgeweht über ben Bänmen, nun war auch das Teuer bloßgelegt, und Alles, was um dieses lag, froch und lungerte zwiichen den dürren Stämmen. Man sah die elenden Hütten und Höhlen, angefüllt mit Ranb aller Art. Man sah die hier im Ueberfluß schwelgenden, da in Noth, dort in Neid sich verzehrenden hohlängigen Gestalten. —

Dem Erzähler diefer Ereignisse ift von einem gütigen Geschicke der Pinsel versagt worden, um das Laster zu malen. Aber andeuten nung er, was hier aufgedeckt, nachdem die Hülle des Waldes absgesalen und alles Hößliche und Abschenliche, so aus wilder Menschendrust entspringen kann, in das Sonnenlicht gerückt war. Mord und Todischlag waren nicht die ängeriten Auswüchse der Zucht losigkeit. Der Gesellosigkeit entsprang rasch das Faustrecht, dem Faustrechte die Blutrache. Und immer in denselben alten Kreisen des Verbrechens drehten sich die gar bald kumpf und blöde geswordenen Geschlen. Ein Begabter hätte hier mühes

Ios Außerorbentliches vollführen können, freilich nur jum Schlechten.

Von Nachbarlichkeit, Brüberlichkeit ober gar ehelicher Gemeinschaft nach alter Art war kaum ein Rest noch in Trawies. Die Leute verbanden sich, wie es der Zufall heischte, oder wie sie sich brauchten. Die Aelteren, durch Gewohnheit Gebundenen, schleppten sich wohl oder weh auf langbetretenem Pfade dahin.

In Sachen der Ehe hieß es wieder: Nimm das Weib, so wirst Du sie los. Die alten Betteln und Hansdrachen waren hier nicht fürchterlicher als anderswo.

Selbstverständlich waren sogar in "guten Ehen" solche ehrenwerthe Chefrauen nicht damit zufrieden, daß das Hauswesen nach ihrem Willen ging, sie wollten auch noch, daß der Mann ihnen hierin widerspräche. Nichts kann bekanntlich ein böses Weib in größere Wuth bringen, als ein sanstmüthiger Mann. Bäumt sich dieser aber einmal auf, dann bricht, wenn's milde abgeht, das Geheul los, das Gewimmer über Thrannei und Unrecht. Insgeheim ist der trauten Gesponsin ein solches Gebaren gar willskommen, hat sie doch nun wieder neuen Anlauf, der Haustensel zu sein.

Der Mann weiß, daß der Chefrieden bei Beiden steht, und daß — es mag Eins sein, wie es will — das Andere doch Anlaß sinden kann, den Frieden

zu brechen. Das weiß er, meidet sein Haus, wird ein Lungerer, wird ein Lump.

Bu Trawies waren das noch die besten Chen; nur Wenige führten sie, darunter die beiden Alten, ber Tropper und der Sandhock.

"Es ift breidoppelt erlogen," fagte der Tropper gern, "daß bei uns zu Trawies das Kreuz nimmer fteht. In meinem Hause hab' ich ein viel größeres, als vorweg allzeit."

"Alter Schragen," rief ihm einmal ber Sandhod gu, "Du fagft meine Gebanken."

Und als die Beiden hierauf einen einschichtigen Weg im dürren Tärn wandelten, sagte der Sandbodt: "Ich möchte mir gern einen Spaß machen, Nachbar; aber um's baare Geld kostet er mir zu viel. Etwan meinst auch Du so?"

.. Wie fo ?"

"Daß wir zwei uns einen Gegendienst machen funnten."

"Wenn's was Rechtes ift, wesweg nicht?"

"Rechtes ist's schon was, aber halt eben auch was Gefährliches."

"Schreckt mich nicht ab."

"Wenn ich," meinte ber Sandhock, "wenn ich mein Weib selber salbe, so thut sie mir's siebenfach zurück und ich hab' keine ruhige Stund' mehr. Und gesalbt muß sie werden." Der Tropper verstand's und entgegnete: "Jetzt sagst wieder Du meine Gedauken."

"Ift recht, fo einigen wir uns leicht. Du machft Dich über die Meine und ich thue Dir benfelben Gefallen."

"Es gilt!" rief der Tropper und brach in der ersten Begeisterung für das Unternehmen einen Haselstock.

"Geh' weg," sagte ber Sandhock, "ber ift viel zu klein. Laß Zeit, ich will Dir schon einen herrichten."

"Was die Deine angeht, Sandhock, so schaff' nur an; soust mit mir zufrieden sein. Für die Meinige suche ich Dir keinen allzugroßen, hingegen zwei zähe aus der Dornhecke. Wird besser sein, Sandhock, ist besser!"

Da waren fie im Balbe verschwunden.

Am barauffolgenden Abende soll man in den Häusern des Sandhock und des Tropper ein arges Geschrei gehört haben. Ins eine wie ins andere Haus war in Abwesenheit des Hausvaters ein geschwärzter Mann eingebrochen. Und als er wieder davon war und nach einiger Zeit der Gatte nach Hause kam, sand er sein liedes Weid in einem Winkel kauern, nicht keisend und schelkend, sondern herzlich weinend.

Dem Gatten war wohl ums Herz, daß er sein Weib wieder sah.

Nach diesem Bildchen aus dem ehelichen Leben zu Trawies ist noch zu erzählen, wie bon nun an ber Sandhod und der Tropper unfreiwillig aneinander gefesselt waren. Giner suchte den Anderen
auszubeuten und wollte sich dieser Andere auslehnen,
so wurde ihm sogleich mit der Anzeige gedroht.
Bor dieser Anzeige bei der Ehegesponsin zitterte
Jeder, aber sie einigten sich doch immer wieder im
Frieden, und sinnig sagte einmal der Tropper:
"Schau, Nachbar, Jeder von uns ist ein Erzengel
Michael und hält den höllischen Drachen des Anderen
an der Kette. Hältst Du fest, so halte ich auch fest;
laßt Du aus, so lasse ich auch aus."

Beide wandelten beimlich grauend ihre Bege. -Manches Chepaar hielt fich durch das Sacrament der Ghe nicht mehr für gebunden und konnte doch nicht von einander laffen. Manche Gatten necten fich, peinigten fich bis jum Saffe. Der Mann ber= ließ die Frau mit dem Buniche, daß fie ohne ihn verderben folle; die Frau that ihm ein Bleiches. Und fie gingen nach furger Trennung boch immer wieder gufammen. Am Diefingbach wohnte ein Mann mit einem jungen Weib und mit einem Ripperlein. Das Weib wollte fort bon ihm und einem jungen Sager gu. Der Gatte ließ fie nicht. fuchte aber mit teuflischer Bosheit und Lufternheit eine Gelegenheit herbeiguführen, um fein Weib in ben Armen bes Geliebten unbemerkt gu beobachten, um fie dann fpater gur Berantwortung gu gieben. fich an ihrem Lengnen zu ergößen und fie bann mit

Beweisen niederzuschmettern. Ersteres gelang ihm leicht, bei Letteren wurde er zu Schanden, benn fie leugnete nicht einen Augenblick.

"Berftoß mich jest!" rief fie bann.

"Jett gefällft mir erft!" grinfte ber Alte, sperrte fie in seine hutte und hielt fie eingeschloffen, bis ihr alle Luft von ben Knochen gezehrt war. —

Ein anderer Chemann lebte im Orte Trawies. Der hatte ein Weib, das immer hinter dem Herde saß und weinte. Oft fragte er sie nach dem Grunde ihrer Thränen, sie gab ihm keine Antwort und schluchzte, wenn sie ihn ansah, noch lebhafter. Er war keiner der Harten und Rohen, und immer wieder fragte er sie mit Sanstmuth, was sie drücke. So gestand sie ihm endlich, daß sie bom Teufel besessen sien müsse, weil sie, seit sie dem jungen Hobin ins brennende Auge geschaut, Tag und Nacht vom jungen Hirten Robin träume!

Der Chemann meinte, das finde er eben nicht so schlimm, da wäre sie nur bom jungen Hirten Robin besessen. Wenn sie den Robin gern habe, so könne er, der Chemann, dagegen nichts machen; sie möge nur zum Hirten gehen und bei ihm sein.

Jest fiel das Weib über ben Ghemann her: Wenn er ihr ein folches Wort fagen könne, so sehe sie, er sei ihrer überdrüffig. Sie sei die unglücklichste Berson auf ber Welt.

Und weinte noch heftiger.

Er wollte sich rechtfertigen. Er versicherte ihr, daß es ihm nicht um sich, sondern nur um sie zu thun wäre, und wie sie überzeugt sein musse, daß er ihr disher alle Wünsche zu erfüllen getrachtet habe, so wolle er auch diesem nicht im Wege sein. Sie möge mit gutem Gewissen zum Hrten Robin gehen, bei ihm bleiben, so lang's ihr Herz begehrt und dann ganz ruhig wieder in sein Haus zurückstehren.

Sie aber rief immer, ihr Mann liebe fie nicht, und von einem Ehemann forderte fie die gehörige Gifersucht, und wo fie die nicht finde, da gehe fie ihres Weges.

Und ging zum jungen hirten Robin. Sie blieb bei ihm eine Zeit. die so lang war, als es vom Bollmond auf den Neumond währt. Dann kam sie wieder zurück, war ihrem Cheherrn ergeben und weinte nicht mehr. —

Sanz abseits von Allem, in einer vielgliederigen Felsenkluft, die kaum zugänglich war, hoch an der Wand des Torsteins, der gegen Worgen schaut und weithin schimmert, hatte Roderich, genannt der Stromer, seine Burg aufgeschlagen.

Roberich war der Stillsten und Gierigsten Einer und hatte nun das Beste und Feinste, was zu Trawies noch auffindbar gewesen, um sich bersammelt. An Früchten, Brot, Fett und Branntwein litt er keinen Mangel; gedunsene Ballen von Schafwolle, Garnfträhnen, Lobentuch und Leber füllten bie feltfamen Raumlichkeiten feiner Wohnung.

Oft kauerte er in der Steinnische, die am Gingange seiner Höhle war, und blickte beseligt über die blauen Höhen hin, wo die Sonne aufging, faltete über das Knie seine dürren Hände und murmelte in dankbarer Rührung: "So gut, wie jetzt, ift es mir noch nie ergangen."

Dann zog er sich zurück, froch in finsteren Stollen an seinen Borräthen vorbei, immer tiefer hinein, bis er zur Stelle kam, wo ihm ber trübe Schein eines Talglichtes entgegenschimmerte. Die Luft war dumpfig und schwer. Endlich weitete sich ber Raum ein wenig und dort war des Stromers Talisman.

Die Höhle war an den Wänden ausgeschlagen mit Moos und Häuten; auf dem Boden waren Lodenteppiche gebreitet; manches handsame Hausgeräthe fand sich aufgestellt, so auch ein niedliches Tischchen mit Heiligenbildern und der Talgkerze. An einer Ecke war ein mit Sorgsalt aus schneesweißer Wolle bereitetes Lager, und auf demselben ruhte ein Mädchen von großer Schönheit. Sie schien erst der Kindheit entwachsen zu sein, und war wohl blässer, als es das trübrothe Licht gestehen wollte. Ihre Augen waren groß und braun wie zwei reisende Kirschen. Es war ein Glanz in ihnen, der eine unheimliche Gluth verrieth. Roderich wähnte, es wäre die Gluth begehrender Liebe und

er verwies das Mädchen mehrmals des Tages auf die Astese der Heiligen, deren Bildnisse er ihr in den alten Häusern von Trawies zusammengestohlen hatte.

Der über die Welt jett geschleuberte Fluch, sagte er dem Mädchen, sei nur durch ein enthaltsames Eremitenleben lahm zu legen, und er, der alte Roderich, wolle ihr guter, wachsamer Bater sein.

Freilich war es wohl bem alten Roberich zu banken, daß der schönen Jungfrau in dieser Höhle Astele gepredigt wurde.

Nun lag fie ganz unbeweglich ba und verbarg ihr Angeficht in dem Winkel des nackten Ellbogens; hätte im weißen Arm der Puls nicht leise gezuckt, Roderich müßte fie für todt gehalten haben.

Aber er wußte gut genug, daß fie lebte. Mit großer Behutsamkeit nahte er ihr, und indem er sein Gesicht abwandte, als fürchte er einen Schlag von ihrer Hand oder ein Dreinfahren von ihren Fingern, tastete er nach ihren golbfarbigen Haaren. Dieselben waren in kurzen Strähnen und ungleich geschnitten, sie hingen wie geködtete Schlangen über ben weißen Nacken herab.

"Gut," murmelte er, "gut, Bertha, mein Herz, es giebt sich bald wieder. Worgen schneiben wir."

Jest ichof bas Madchen empor und fuchte ben Roberich mit beiben Sanben von fich au ftofen.

Er ftand und wich nicht.

"Laß mich in Frieden, Du fürchterliches Gespenft!" rief fie.

"Du bift es ja felbst, mein Engel, bie ben Un= frieben macht," grinfte ber alte Stromer.

"Wozu brauchft Du mein haar?"

"Was nutt Dein Fragen, wenn Du meiner Antwort nicht glaubst. Ich vertraue Dir's noch einmal, aus Deinem schönen Jungfrauenhaar drehe ich den Strick, den Teufel zu binden, der jetzt in Trawies ist."

"Du bist felber ein Teufel," rief bas Mäbchen mit sprühenden Augen. "Du hast meine Mutter umgebracht!"

"Was Dir nicht wieder beikommt, kleiner Narr," versetzte der Alte, gar gleichgiltig lächelnd, "wer hätte dem guten Weibe was zu Leide thun mögen."

"Du haft sie mit einem rothen Tuch erwürgt; haft mir hernach das Tuch in den Mund gesteckt, haft mich fortgeschleppt in diese Hölle her, Du bist ber Teufel, der Teufel, der Teufel!"

Er brückte sie mit starkem Arm auf das Lager zurück, er grinste sie an und zischelte: "Weil Du's schon weißt, was soll ich's leugnen. Deine Mutter hat sich erhängt von wegen dem versluchten Trawies, Du bist vor Schrecken gestorben im versluchten Trawies, wer soll Dich denn haben, als wie der Teusel?"

"D, mein gekreuzigter heiland," wimmerte bas Mädchen und zitterte und rang bie hande, "was habe ich benn gethan, bag Du mich fo kannft verlaffen!"

"Was Hoffart für eine Sünde ift, das hast Du gewußt," versetzt tiefen Tones der Alte, "der Heiland hat die blutige Dornenkrone getragen auf seinem Haupt, Du hast mit Deinem weichen Haar viel Eitelkeit getrieben; jest muß es Dein Haar büßen. Morgen schneiben wir's wieder. Leg' Dich jest zur Ruh'; ich wache, daß kein ärgerer Teufel, als ich Dir bin, über Dich komme."

Er ging hinaus, er kroch hinaus, er kletterte hinab zum Waffer — und hat's nicht gesagt. aus welchem Grunde er die Jungfrau hütete, wie der Drache den Schatz, und wozu er ihr Haargesträhne verwenden wollte.

Bertha aber, als fie sich allein wußte, sprang auf, sank hin vor das Tischchen und wollte beten. Ach aus ihrem Beten wurde ein heftiges Schluchzen, ein gellendes Weinen, daß davon die Felswand widerhallte. Sie rief laut nach ihrer Mutter; sie rief, bis ihre Kraft erlahmt war, dann fank sie hin.

Wenn fie wieder erwachte, ftarrte fie auf ihre Sande, betaftete ihr Geficht.

Das Fleisch war weggefallen, was Wunder aber, daß sich keine Runzeln zeigen wollten! War sie nicht schon hundert Jahre in diesem fürchterlichen Aufenthalt?

Reine Ahnung hatte fie, daß, feit fie dem Tageslicht entrückt worden, erst einmal die Bäume grünten und noch nicht einmal die Blätter der Buchen gilbten.

Nur in ben wenigen Minuten seligen Traumes sah sie die lichte Welt, um beren Berlust zu beweinen. Allmählich wurde sie stumpfer; an ihre Berdammniß konnte sie nicht glauben, aber an die Nacht des Wahnsinns glaubte sie, der sie versallen sei, und der Gedanke war ihr tröstlich, das Leben müsse doch einmal ein Ende haben. So ergab sie sich und in schwersten Stunden slüchteke sie zum Gebete. Bon den ihr vorgesetzten Speisen wollte sie nicht genießen, aber immer wieder kam die Zeit, da sich ihre hände unwillkürlich ausstreckten nach der Nahrung.

Der Alte kam oft zu ihr, war zuthunlich und wollte mit ihr sprechen, und schaffte ihr Bequemlichsteit, wie er konnte. Bon Zeit zu Zeit schnitt er ihr mit einem scharfen Messer bas Haar vom Haupte und ging bamit hinaus und kehrte bann oft in langer Weile nicht zurück.

Und eines Abends verrammelte er wie gewöhnlich mit Sorgfalt den Eingang zur Höhle, froch dann im Gesteine besonders viel umher, schlich mit noch größerer Haft davon und durch den Wald. Sonst hatte ihn der Wald gedeckt, jetzt mußte er die Nacht wählen. Er eilte dem Hause des Bart zu. Diesen einsamen Hof hatte er noch nicht besucht und doch ichwante ihm, als muffe manches Begehrenswerthe barin aufbewahrt fein. Bei fich trug ber Roberich bas "approbirte Mittel, bag bie Leut' nicht munter werden" - Die Rerze aus Rreuzotter= fett mit Docht aus Jungfrauenhaar. - Biel hat's getoftet, bis ber Roberich endlich eine verlägliche Dochtquelle gefunden. Aber feither hat ihn die Bauberterze nicht mehr im Stiche gelaffen; freilich gehört auch sonftige Sorgfalt bagu. Man geht tags= über an den Säufern borbei, bewundert icheinbar die Blumlein, die am Fenfter fteben, den Jatobi= fegen, der an der Thure hangt, die Bogelnefter, die an ben Banden und unter ben Dachern fleben und schaut fich insgeheim die Stellen aus, wo nächtlicher Beile am beften einzubrechen ift. Dann wählt man die Stunde, wo die Leute im tiefften Schlaf liegen, man trägt eine Fußbetleibung, die nicht garm macht, bat ein fachgemäßes Brechzeug und Schlüffelwert; und noch am beften, man befucht die Baufer gur Zeit, da die Bewohner derfelben felbst auf Diebsfuß aus find. In Raften und Truben ift freilich nichts mehr zu finden, aber unter ben Bodendielen und in Rellern muß man nachsehen, auch unter Steinhaufen und oben unter ben Dachbrettern oder in dichtem Baumgeafte. Gin Mann, der beim Sandwerk alt geworden, tennt die Runft= ariffe, und wenn ein fester Glaube an die Rauberterze bazukommt, bann kann's gar nicht fehlen.

Unterwegs dachte der alte Strolch oft an das Mädchen, welches er gefangen hielt. Er wußte es zu schäten. Es that ihm bisweilen leid, daß er sie so tief in den Felsen vergraben, daß er sie ängstigen, ja züchtigen mußte, doch die Kleine war auch allzu störrisch. Das aber dachte der brave Mann: wenn ich das Geschäft aufgebe, dann verheirate ich das Mädel. — Jawohl, Alter, sorgsamer hat noch keiner die Tugend bewacht, als Du an diesem Wesen; es wird schwer halten, Ginen zu sinden, der Jungsfrauenhaar so trefflich zu nußen weiß, wie Du!

Um Mitternacht schlich fich ber Roberich vermittelft einer Strickleiter, die er durch eine Stange am Dachfenfter befestigt hatte, in die Bodenkammer bes Barthaufes. Er machte fich in berfelben bequem und gundete feine Rerge an. Sie brannte heute etwas ungleich und knifterte zuweilen. Im Saufe ichien wohl Alles zu ichlafen, und doch mar eine gemiffe Unruhe, als wenn Mänfe und Ratten umgingen. Dem Roberich war nicht ganz heimlich. — Er hatte ihr, als er lettlich das Saar geschnitten, ein klein wenig das Brufttuch feitab gezogen, der Locken wegen, die hinein berbunden gemesen maren - nur ber Strähne wegen - follte das bon Uebel gemefen fein? Run, es ift ja Alles ftill im Saufe, die alten Schränke fteben fo einladend da; eine innere Barme. wie Jugendaluth, durchriefelt den alten Rerl und er macht fich leuchtenden Anges an fein Geschäft.

Wir wollen uns nicht zu Mitwiffern ber That machen und kehren in einem anderen Gelasse bes Barthauses ein.

In ber Scheune auf duftigem Ben liegen zwei Männer. Der Gine bavon lagt bas Beichen boren, daß er schläft, da erhebt fich der Andere fachte und ichleicht jum Fenfter. Der Bart braucht es nicht gu wiffen, um nicht noch einmal zu wiederholen, daß ber Teufel fuß pfeife, ehe man ihm auffite. -Gine Todfunde, Die icone Sela mit fo Ginem qu vergleichen! Aber auch der Teufel, pflegte der Bart gu fagen, fei in feiner Jugend icon gemefen. -Die aute Sela ift ja ein Engel! benkt Erlefried. Macht nichts, fagt ber Bart, wenn man bem Teufel auf fein Sorn "guter Engel" fchriebe, gabe es Leute genug, die es glaubten. - Daher braucht der Alte nichts zu miffen. Wenn ber, fo rechnet ber Jüngling, die Beiden alleweil zusammenthut, so mag's wohl gerathen, daß fich Giner dem Teufel verschreibt ...

Erlefried ichaut hinaus in die Racht und zu ben Genftern bes gegenüberstehenden Wohnhauses.

Im Walde geht eine Mär', daß zwei Leute, die sich lieben, täglich einmal — und wären sie sich noch so ferne — einen Augenblick hätten, in welchem Eins das Andere sehen könne. Dieser Augenblick, er sei bei Tag oder Racht, währe so lange, als ein

Thautropfen falle vom Wipfel eines Lärchbaumes bis zum Erdboben nieder. Wer ihn nicht verpaßte!

Für Erlefried kam dieser Augenblick zur nächtlichen Stunde, wenn der alte Bart neben ihm eingeschlasen war. Und der schöne, aufgeweckte Bursche
nahm ihn wahr; er stand auf und blickte zu den
Fenstern des Wohnhauses hinüber und sah im
Geiste, wie sie ruhte und — seiner gedachte. Stundenlang sah er ihr süßes Bild, denn ein Thautropfen,
wie lange braucht er, dis er vom hohen Wipsel des
Lärchbaumes, an Zweig und Zweig sich verweilend
und verdunstend, zur Erde kommt!

Und wie nun beute Erlefried gum Fensterchen ber Scheune hinauslugt, fieht er im Oberboben, wo Sela ihren Rleiberschrank hat, ein Licht. -Sie macht noch? Sie fitt ba oben und beffert vielleicht ihr Gewand aus und es wird ihr dabei die Beile lang. - Das Baffer bes Brunnens riefelt allerwege, da ift nichts Neues zu hören; bes himmels Sterne funkeln hell, es find immerdar bie alten. Auch dem Burschen wird die Weile lang. So will er zu ihr in die Dachkammer schleichen und bei ihr figen und ihr das Licht hüten, daß fie arbeiten fann. Und wenn fie bann bor bem Schlafengeben bie Arme nach rudwärts hebt, um die Saarflechten gu löfen - benn fie ichläft gern mit lofem Saar bann wird fie fich nicht wieder mit ihrer Sand die Lippen gubeden fonnen.

Erlefried schleicht — er sucht die Thur, er weiß, wie sie zu öffnen ist. er steigt leise die finstere Stiege hinauf, er steht an der Bodenkammer. Da klopft er anfangs und flüstert ihren Namen, daß sie nicht erschrecke.

In demfelben Augenblick ist drinnen ein Gepolter, und als er eintritt, ist es in der Kammer finster und leer; das Fenster ist offen und draußen eilt eine Gestalt davon.

Der Dieb ist entwischt, aber die Schränke sind noch unversehrt und Erlefried steht da und weiß nicht recht, wie ihm ist. Diesmal hat er die Zeit des fallenden Thautropfens nicht wahrgenommen. Aber was bedeutet's? Thau fällt ja täglich.

Lange saß der Jüngling auf ihrem Schranke, bann, als es ihm zu spät wurde, legte er sich darauf hin und fing zu schlafen an.

Am anderen Tage war das Gedächtniß ber Ershöhung des Kreuzes.

Wer in diesen Bergen dachte daran oder wollte daran benken? Manche waren, die hätten das Bebürfniß nach religiösen Festlichkeiten gehabt; sie hatten ja vielleicht den Glauben, aber sie hatten die Hossen nicht. Im Hause des Bart ging es völlig umgekehrt; da hatte man nicht den Glauben an den Fluch, und daß er auch Unschuldige treffen müffe, aber man hatte die Hossening auf Gott und sein Reich. Der Bart ließ die Bewohner seines

Haufes alle Feste begehen, er selbst beging feines mit; er für seine Person, das wußte er, hatte Theil an dem Fluche.

Bur Feier der Erhöhung des Kreuzes hatten die Leute des Barthauses gern eine Wallfahrt unternommen in den Tärn, zu jenem Kreuze hin, das mitten im Hochwaldschatten stand und so geheimnisvollen Ursprunges war. Dorthin waren sie betend gegangen, dort waren sie gekniet und hatten ihr Herz erhöht, und hatten der fernen Lebendigen gedacht und auch der Todten in den Gräbern oder der im Fener wimmernden Seesen. Hierauf hatten sie sich niedergesetzt auf das braune Moos, hatten ihr Wanderbrot verzehrt und waren dann still wieder zurückgezogen zu ihrer geborgenen Wohnung.

So follten sie auch heute gehen. Und schon früh, ba die Baumgerippe der Tärnhöhen in die Morgensröthe hineinstarrten, stieg Sela zur Bodenkammer hinauf, um sich für den weiten Beg anzukleiden. Sie that einen Schrei, als sie den Schrank öffnen wollte und auf demselben einen Menschen liegen sah. Erlefried erwachte, sprang auf und wußte wieder nicht, wie ihm geschah.

"Ich frage Dich, Erlefried," redete ihn Sela ernsthaft an, "ich frage Dich, was Du da gemacht haft?"

"Du wirft es beffer gesehen haben, als ich selbst," war seine Antwort, "ich habe geschlafen." "Bum Schlafen haft Du Dein Sen."

"Das ift mir zu hart."

"Und auf ber hölzernen Truben, meinft, wäre es weicher?"

"Gs ist Deine Truhen," sagte er trobig.

"Ich bedanke mich," verfette fie schneidig.

"Saft Dich auch zu bedanken. Mußt wiffen, Sela, heutzutage foll jeder Schrank ein lebendiges Schloß haben."

"Geh' jest weg. Ich will mich antleiden, ich gehe zum Krenz im Wald."

"Ich gehe mit Dir."

"Ift mir lieber, Du bleibst daheim. Deine Frommheit auf dem Wallfahrtsweg, die kennt man."

"Wo in der Nacht nicht einmal Dein (Gewandsschrank sicher steht, da wird's nicht von Uebel sein, wenn ich mit Dir durch den Wald gehe. Auf die Frommheit kommt's da nicht an."

"Narr' Dich nicht auf, Erlefried," sagte das Mädchen und legte die Hand auf seine Achsel und blickte ihm innig ins Ange, "Du meinst mir's gut, ich erkenne es, und ich möchte nicht gern in den Tärn gehen ohne Dich."

Da war's den Beiden gut, da war's ihnen sehr gut. Und Erlefried zog rasch sein Sonntagsgewand an und band sich das hellste und bunteste seiner Halstücher um; heute wollte er auch von außen leuchten, wie es in feiner Seele leuchtete - er ging mit bem lieben Mabchen.

Ihr Weg führte sie anfangs burch grünes, frisches Buchengehege, wo in allen Zweigen Leben war. Die übrigen paar Lente aus dem Barthause, die auch gingen, hatten sich abgesondert, sie kannten nichts Langweiligeres, als mit diesen zwei jungen Menschen zu sein; sie dachten: Bögel mit gleichen Jedern fliegen gern mit einander, was geht das uns an! — sie ließen sie ziehen.

Run sie ganz allein bahinwandelten in der herbstlichen Morgenfühle, sagte Scla: "Erlefried, ich gehe nur mit Dir, wenn Du Frieden giebst und mir unterwegs wieder Geschichten erzählst."

"Geschichten von der schönen Belt?" fragte er. "Es mag auch vom Simmel sein."

"Menuft Du die von den zwei Säemännern? So lof'. Im himmel droben gehen fort und fort zwei Säemänner um, der Eine fäet Segen auf die Welt herab, der Andere Fluch."

"Mir scheint, daß ber Erste nicht gar gu fleißig ist," meinte das Mädchen.

"Si, fleißig wäre er schon, aber der Same wird ihm fort zu wenig, weil er so viel schlechte Ernte hält, mußt Du wissen. Hingegen der Fluch, der geht allemal hundertfältig auf, so kann auch wieder reicher gesäet werden."

"Das ist traurig," sagte Sela.

"Man kann's auch luftig machen," belehrte ber Bursche; "bas Gute, bas vom himmel fällt, man nimmt's auf und läßt's wachsen. Wir Zwei wollen es auch so halten, gelt Sela!"

Dagegen könne man nichts einwenden, war ihre Autwort.

Nun schritten sie eine Weile fast still nebeneinander hin. Insgeheim lugte er oftmals auf das Mädchen, wie es doch gar zu schön geworden sei.
— Auf ihrem runden Gesichtchen lag das zarte Roth, "und in diesem Rosengärtlein standen zwei Biolen". Ihr lichtes Haar ging am Nacken nieder in zwei Ketten "wie der Fischer die Angelschnur senkt", und daran hing untrennbar des Burschen Lied' und Berlangen. Beide, die da gingen im Buchenwald, waren jung erwachsen, Beide wurden unruhig, wenn sich ihre Augen begegneten!

Glücklich fügte es sich, daß der dichte Laubwald zu Ende ging und das dürre kahle Bestände des Tärn begann, da mußte Sela ihre Haarketten um das Haupt winden, daß dieselben nicht hängen blieben an dem starren Gezweige. Auf dem Boden knisterte bei jedem Schritte das Reisig und die Sonne stieg immer höher und der Schatten des Tärn war wie ein dünner, zerrissener Schleier. Alls Grlefried auf einem Anger eine blasse Herbstzeitlose stehen sah, fragte er Sela, ob sie wisse, warum diese Pflanze giftig sei? — Sie wußte es nicht.

"Nun," erklärte er, "weil fie die Zeit verfäumt hat und alte Mädchen giften fich."

"Das mußt Du freilich wiffen," fpottete fie.

Endlich kamen fie zu einer kleinen Gruppe von Beigtannen, die von der Baldpest verschont und in üppiger Grüne standen. Sie ruhten im Schatten, und Erlefried, der sinnend ins dichte Astwerk schaute und dem doch die Gefahr seiner Gedanken auffiel, fragte Sela, ob sie wisse, warum bei den Tannen jeder Zweig ein Kreuz bilde?

"Wenn Du's weißt, so mußt Du mir's erzählen," bat fie.

"In alten Zeiten," sagte er, "sind am Tannensbaum die Zweige palmartig himmelwärts gewachsen. Seit jenem Tage, da sie das Kreuz Christi aus einem Tannenbaum gezimmert haben, muß an diesem Baum Alles ins Kreuz wachsen, so wie zu Trawies, wo doch kein Kreuz mehr stehen soll, Alles ins Kreuz wächst."

"Ins Rreuz und Glend," verfette Sela.

"Ich bin auch ins Areuz gewachsen," sagte ber schöne Bursche, da er sich hoch und stramm hinstellte und die Arme wagrecht auseinander spannte. "Willst gekreuzigt werden?"

"Mir gefällt ber Lärchenbaum beffer als ber Tannenbaum," bemerkte bas Mädchen und schaute hin in die Lichtung, wo in heller, weicher Grüne eine folche Ceber bes nordischen Balbes ftand.

"Soll ich Dir auch die Geschichte vom Lärchenbaum erzählen?" fragte fie der Burfche. "Nun schau, mit den Bäumen ift es fo, wie mit den Lenten. - Da find einmal an einem Sonntage die Bäume zusammen geftanden, daß fie unter fich einen Ronig mablen. Der Fichtenbaum hat gejagt, ich bin ber Schöufte; der Tannenbanm hat gejagt, ich bin der Größte; der Rieferbaum hat gesagt, ich bin der Fleißigste und der Rüblichste und hat sogar vom Trasank herab die Legföhre mit sich gebracht daß dieselbe für ihn stimmen foll. Bulett ift noch ber Larch= baum gefommen, der ichone, weiche, fraftige Lärch= baum, da haben die anderen Bäume gedacht: bor dem bestehen wir nicht, der ift der Fürnehmfte, und haben die Rönigswahl auf den Winter verschoben. - 3d bente, Sela, ich verschiebe den anderen Theil von diefer Geschichte auch auf den Winter."

"Grahle nur, ergahle," fagte fie, "wir wiffen fonft nichts Gefcheites gu reben."

"Du haft Recht, Sela. Wenn ich bei Dir bin, fällt mir zwar allemal die gescheiteste Sach' ein, aber ich bringe sie nicht heraus. — Nun also, wie der Winter gekommen ist und die Nadelbäume wieder zusammengekommen sind in ihrem immer-währenden Grün, da will der Lärchbaum nicht vortreten. Treimal wird er gerusen, dis er kommt, er hat einen Schneemantel um. Die Anderen befehlen ihm, daß er die Winterpsaid sollt' ablegen; er thut's

nicht gern, ist ja nackt und bloß, hat keine grünen Nadeln mehr an seinem Holz wie die Anderen. Sie lachen ihn auß, und König ist der Fichtenbaum geworden. — Seither stellt sich der arme Lärchenbaum gern beiseite, und im Frühjahre wachsen ihm allemal wieder die grünen, weichen Federnbüschel und er vertreibt sich die Zeit besser als wie der König. Bei der Lärche trisser auch zu, daß Mann und Weib ein Leib ist."

"Jest magft bald aufhören mit Deinen Baumgeschichten."

"Ein Bogel in den Lüften, der heißt auch Lerche, der singt: didlbe, didlbe, und fingt das Brautpaar ein."

"Ich möchte nur wiffen, Erlefried, wo Du das Alles her haft?" fragte bas Mädchen verwirrt.

"Wer viel im Walbe umgeht und Augen hat, ber sieht's," antwortete er. "So ist's noch gar nicht lang her, daß ich auf der Freiwildhöhe hab' gesiehen, wie der schöne junge Fichtenbaum, unter dem das Fraundild gestanden ist, sich was Feines gessucht hat."

"Du mußt nicht viel an Leut' zu benken haben, weil Du Dich mit bem Holz sogar abgiebst," besmerkte jest bas Mädchen.

"Ich will nicht fortweg an Leute benken, bas ift nicht allemal gesund."

"So, ba höre ich was Neues."

"Es ist boch umsonst. Mit Thieren gebe ich, mich nicht ab; das dürre Holz ist mir auch verhaßt, so halte ich mich aus grüne. Ich mag mich noch so fest an die Bäume machen, allsogleich bin ich wieder bei Dir. Sie schicken mich ja zurück, zu Dir zurück."

"Daß fie aber fo fein find!"

"Was," sagte jetzt Erlefried, "was thut letzlich der Fichtenbaum auf der Freiwildhöhe? Fällt ihm auch ein, er will sich ein Weib nehmen. In der Nachbarschaft ist dort nicht viel zu holen, lauter kleine verkrüppelte Wesen. Da denkt er, che ich so eins meinen Kindern zur Mutter gebe, eher bleibe ich allein. Sonach gewahrt er, es gehe ihm nicht schlechter, als unserem Menschendater Abam, er hat das Weib in den eigenen Rippen. In rothen Kätzlein haben sie sich zugelächelt; ein Körnlein aus seinem Herzen läßt er absliegen, um zu freien; sie ist gescheit gewesen, Sela, sie hat den Freier nicht absewiesen. Und da habe ich halt wieder an Dich denken müssen."

Er ftugte fich vor ihr aufs Anie, und zwar in einer Stellung, in ber Keiner lange verharrt.

Das Mädchen brängte zum Aufbruch und machte selbst ben Anfang, indem sie rasch aufsprang und weiterging. Der Jüngling folgte ihr wortlos, aber mit Haft. Gine Strecke waren sie bergestalt vorwärts gekommen, als Erlefried rief: "Bleibe stehen, Sela!"

Sie blieb fteben.

"Schau!" fagte er und wies auf einen grünen, niebergebrochenen Fichtenwipfel, der neben einem schönen schlanken Stamme übervoll von Zapfen auf der Erde lag.

Sie schaute hin, sie schaute empor zu bem hauptlofen Baume und versette: "Bas ift benn ba ju feben?"

Erlefried gab keine Antwort. Sie gingen wieder fürbaß. Der Wipfel war unter der großen Laft seiner Samenzapfen gebrochen, der Baum — von der Waldpest so gnädig verschont — zugrunde gegangen an eigener Lebensfülle . . .

Nach all biesem kamen die beiden Leutchen immer tieser hinein in den todten Tärn. Bald war kein einziger grüner Baum mehr um sie. Die Sonne glühte nieder, der Sommer hatte den Regen versagt und heftige Winde hatten die letzten Nadelbüschel von den Zweigen gerissen. Die dorrenden Bestände waren heiß und über dem Boden zitterte die Lust. Zwischen den Steinen blitzte da und dort ein Eidechschen hin, sonst fand sich kaum ein Lebendiges in dieser seltsamen Wüste. Selbst die Schwärme des Borkenkäfers waren verschwunden. Schon von weitem sahen unsere Wallsahrer zwischen den stämmen das Kreuz ragen. Niemand war dort, sie schieden, beute die Einzigen zu sein, die es besuchten.

Für Erlefried, ben schwärmerischen Sohn eines schwärmerischen Baters, war das Arenz in diesem Walbe stets ein geheimnißreicher Gegenstand gewesen, von dem seine Seele gern träumte. So siegte auch jetzt in ihm das Arenz über das Herz — wenn auch, weiß Gott, nur für kurze Zeit. — Still ging er ihm zu, zog das grane Hitlein vom Hanpt und kniete nieder. Er gedachte jener Stunde, da er als Knade ohne Gott und ohne Hoffmung heimgekehrt war zu seiner kranken Mutter. — "Er ist. Du weißt es, Du liebst ihn. Hinmel und Erde ist sein Zeid!" So hatte sie, die am Thore der Ewigkeit stand, zu ihm gesprochen.

Auch Sela, die Tochter des Fenerwart, hatte Stunden, in welchen das ganze, das furchtbare Elend von Trawies an ihr Herz schlug. Da konnte sie nicht lächeln, nicht hoffen, nicht beten, da wußte sie sich nicht anders zu helsen, als daß sie das Ange ihrer Seele zuthat und Alles aus dem Sinne schlug.

And heute war sie zum Kreuze gekommen, ohne recht zu wissen warum. Der verdorrte Wald war nicht danach angethan, ihr Gemüth aufzuschließen. Nun sie aber den geliebten Jüngling so still vor dem Kreuze knien, so andächtig beten sah, kam es auch über sie. Wie kühlender Than kam es über sie, dann kniete sie hin und konnte beten — beten, wie schon lange nicht mehr. Dabei wurde ihr so weich, so leicht, vor Freude darüber hub sie zu schluchzen an.

Die Herren draußen in der Welt, die den Feuerbrand geschleubert hatten in dieses stille Thal, wenn sie das Baar hier knien gesehen hätten im schattenlosen Hochwald vor dem verlorenen Krenze, jest noch schuldlos, aber von den höllischen Gewalten eines Flammenringes enger und immer enger umlodert!

Keiner hat sie gesehen, auch nicht im Gedanken geschen. Zu Trawies ist die Empörung, ist das Laster, ist die Hölle, soust dachten sie nichts. Und Sela und Erlefried, die Kinder der Empörer, sie waren verlassen.

Erlefried stand endlich vom Gebete auf, setzte sich in den Schatten einiger dicken Stämme, that seinen Mundvorrath heraus und bereitete für Sela den Tisch. Sie sind nebeneinander geseffen, haben still das Brot verzehrt, und der Sonnenstern wendete sich abendwärts. Sie ruhten und Erlefried richtete sein Angesicht dem blanen Himmel zu, aber das dürre Gezweige flocht sich wie ein ungeheueres Spinnengewebe zwischen den beiden Menschen und dem Himmelszelt. Und als Erlefried so dalag, sagte er plöglich das Wort: "Sela, ich habe Dich immer noch mehr lieb!"

"Wie werben wir hente heimfommen!" fagte bas Mäbchen.

"Es wird ein schöner Weg sein," versetzte der Jüngling, "die Sonne wird nicht mehr brennen und die Luft wird kühl sein."

"Ich fürchte, wir verirren uns!" Sela fagte es nicht, aber fie bachte es. Ihr war bange, sie wußte nicht, warum. Wieso, daß heute außer ihnen kein Mensch zu diesem Kreuze kommt? Hätte sie das geahnt, sie wäre nicht mit Erlefried gegangen, sie hätte auch ihn nicht gehen lassen. Am liebsten möchte sie jest auf dem abendlichen Heinweg anfangen und ihn mit Gespenster= und Ränbergeschichten ängstigen, aber dann wird ihr selbst das Grauen kommen, und er wird darüber lachen.

Sie versucht es wirklich, spricht gagend von Strolchen, bie ben Tarn burchziehen.

"Ja," sagte Erlefried, "darum meine ich, daß wir ben Weg meiden und im bichteften Beftände dahinsichleichen follen, daß wir nichtbemerktwerden können."

"Der bofen Traut und bem Anweil kann man nicht entgehen."

"Gegen folche Gespenfter ift bas beste Mittel, wenn wir uns nabe gusammenhalten."

Er faßte sie mit einem Arm frisch um den Leib: "Ich bin ftark, Sela, mir magst Du bertrauen."

Sie blickte ihn an. Das war ein tiefer, schwerer, ein seltsamer Blick — bittend, vorwurfsvoll, hoffend, bangend, das Alles zugleich. Vor dem Kreuze warf sie sich noch einmal nieder: "Schütze uns! Schütze uns heute!"

Sierauf eilten fie bavon, burch ben Tarn jenen abenblichen Sohen gu, hinter benen wie ein blaues

fernes Dreieck der Regel des Johannesberges ragte. Dichter Höhenrauch lag über der Gegend und die Luft war schwül. Am himmel hatten sich Wolken gebildet, die bald in zahllose Stücken zerfielen, als hätte sie eine unsichtbare Hand mit dem Hammer zertrümmert. An anderer Stelle zogen sich zarte Streisen hin, von einem lebhaften Winde zeugend, während über dem Walde tiefe Stille lastete.

Als unsere Wanderer zu einem grünen Anger kamen, der in versteckter Thalschlucht lag, um welchen gewaltige Stämme des Urwaldes nacht und knorrig standen und wo es so lautlos war, als wäre selbst die alte Fädenspinnerin Einsamkeit eingeschlummert, da schlug Erlefried ein Rasten vor. Sela sah ihn noch einmal an, trat ein wenig beiseite und war berschwunden.

Der Bursche ging hin und her, von Stamm zu Stein, von Strupp zu Strauch und suchte. Suchte so lange, bis ihn plötzlich ein heiseres Lachen erschreckte. Was da lachte, es lag ganz in seiner Nähe zwischen zwei Steinen. Eine magere Hand in Fetzen langte hervor, dann das struppige, grinsende Haupt des Stromers Roberich.

"Junger Mann," ichnuffelte er jett, als Erlefried stehen blieb und finfter auf ihn hinschaute, "Dir ift zur unrechten Zeit Dein Schat babon."

"Geht's Dich was an, alter Tagebieb?" fagte Erlefried tropig.

"Ein so ternfester Bursch' und ein solches Unglück! Es ist unglaublich," versetzte der Stromer. Dann richtete er sich halb auf, daß es aussah, als wollte hier ein Lazarus dem Grade entsteigen, und suhr fort: "Mache Dir aber nichts d'raus, schöner knad, ich will Dir was sagen. Ich habe Dir schon eine Weil' zugeschant und mir gedacht: Wie der's angeht, da kommt er nicht vorwärts. Lugst hin und schaft her und frägst an und ducht ab und hast nichts. Willst was haben, so mach's wie Andere, verschreib' Dich dem Teufel."

"Ist mir schon Gin Ding, ich verschreib' mich bem Teufel!" knirschte der vor Aufregung bebende Bursche. Begierde und Jorn verwirrten seine Gesbanken und auch er war ein Kind seiner Zeit.

"Billft Du mit mir fommen, so wirst Du noch an diesem Abend Frende haben," sagte der Alte lauernd, "aber Du mußt mich stützen; ich habe heute bösen Tag gehabt. Ich ward von Ränbern angefallen, sie haben mir den Fuß zerschlagen; ich liege hier schon den halben Tag und kann nicht weiter. Führst Du mich die Schlucht hinaus dis gegen die Felswand dort, so mache ich Dir eine gute Nacht."

Der Stromer sagte selbstverständlich nicht die Wahrheit. Der bose Fuß war ba, das Unvermögen, ohne Stütze weiter zu gehen, war auch da; aber nicht die Ränber hatten ihn angefallen, sondern er

selbst war auf seinem Naubzuge vernuglückt, hatte sich im Haufe bes Bart bei dem Sprunge aus dem Fenster den Fuß beschädigt. Bis hierher hatte er sich mühsam geschleppt, weiter konnte er nicht mehr, so suchte er den Burschen an sich zu locken. Erlestried ahnte nicht, daß der Dieb vor ihm kauerte, den er in der vorigen Nacht von dem Kleiderschranke der Sela verschencht hatte. Ihm war nur klar, daß hier ein samaritisches Wert gethan werden umßte. Und er that's. Er schleppte den alten Ganch die Schlucht entlang und spähte stets nach links und rechts, ob Sela sich nicht doch irgendwo zeigte.

"Du schauft umfonft," fagte ihm Roberich, und ftütte fich recht tapfer auf den fraftigen Burichen. "Wie ich diese Gattung von Beibsleuten kenne, laffen fie fich im Walde nicht erwischen, laufen ber Rirchen zu und auf den Altarstufen erwarten fie ben Liebsten. Geheiratet wollen fie fein, nachher geben fie fich gufrieden. Magen wir igund aber keine Kirchen haben, fo mußt Dir fchon anderswo was bereiten. Sat der Berr Bater den Pfarrer er= schlagen, so wird's der Sohn auch leicht ohne den Pfarrer richten. Glaubst, Junge, ich fenne Dich nicht? Schau mich nicht fo schwarz an, Du Sohn bes großen Wahnfred, der das Leutumbringen in Schwung gebracht hat und das Stehlen abbringen will, ich verrathe Dich nimmer. Du verftedft Dich im Tärn, wie ich, willst nicht mithalten braußen

beim Nauben und Plündern, wie ich. Recht haft, wer für sich ift, bem geht's besser. Nur Schabe, daß es auch Andere wissen werben, der todte Erlefried ist wieder lebendig geworden. Wie Du jett d'ran bist — solltest unsichtbar sein: Erwischest Die, welche Du haben willst, kommst Denen aus, die Dich haben wollen. Dich treibt die Noth dazu, Junge, Du mußt Dich dem Teusel verschreiben."

"Gleich soll er mich holen, wenn ich's nicht thu'!" rief Erlefried leidenschaftlich erregt, auch darüber, daß ihn der alte Stromer erkannt hatte.

"Du gefällst mir," murmelte Roberich und hinkte an der Seite des Burschen mühsam weiter. Das, was er in Bosheit dachte und plante, schien ihm die Schmerzen seines Beines fast vergessen zu lassen. "Allemal ist es besser, er holt Dich morgen, als heut' — wenn's auch schon sinster wird. Geh' mit!"

"Ich rufe ihn auf der Stelle!" fagte Erlefried und blieb stehen. An ihm war's wahr: Fener im Serzen giebt Rauch im Kopf.

"Aufe ihn, wenn Du allein bift," entgegnete der Alte, der keine Luft haben mochte, heute mit dem leibhaftigen Teufel zusammenzutreffen. "Achte auf meinen Rath. Den Teufelsstein kennst Du, er liegt auf der Höhe, wo man zu Ulrich, des Köhlers Hütte, hinüberkommt, nicht eine Stunde von da. Wirft viele Namen darauf finden, auch bekannte. Jeder ift ein Narr heutzutage, der nicht mit dem höllischen

Berrn Bruderschaft macht. Kommft Du bin gum Stein, fo ripe an Deiner linken Sand die Bergader auf, tauche einen Salm, der ichon verblüht hat, ins Blut und ichreibe Deinen Namen auf den Stein. In dem Augenblick wird er vor Dir stehen, wirst Did gar nicht erichrecken, er ichaut nicht fo ichreckbar aus, als die Leute meinen, die ihn noch nie= mals gesehen haben. Etwan tritt er Dir als schöner Unab' entgegen, oder als eine junge Maid, oder als ein frifches Reh, ober auch als grüner Bann. Der schwarze Herr hat allerlei Gewand. Gleich trittst ihn an und fagft fed, was Du willft. Daß Du nur nicht auf das Wichtigste vergift. Die Beit, wann er Dich nimmt, bestimmst Du felber; nicht baß Du etwa der Rarr bift, und bedingft Dir achtzig Jahre, ober hundert. Das ift zu wenig. Mert' auf, mein schöner Jüngling. Als die Zeit, wo er Dich holen darf, bestimmft Du das Gotts= leichnamsfest in Trawies, welches auf einen Neumond fällt."

"Ich verftehe es nicht."

"Du weißt es ja. An bicfem Tage mag uns allfammt ber Tenfel holen."

"Das fann boch balb sein, schon im nächsten ober in wenigen Jahren," bemerkte Erlefrieb.

"Junge," fagte der Stromer und klammerte fich wie eine Schlange an Erlefried, "wer fich dem Teufel verschreibt, der schant nicht in den Kalender. Nenmond und Gottsseichnam trifft alle hundert Jahr kaum einmal zusammen, und wenn anch: Traswies liegt im Kirchenbann, das weißt Du, so wirst auch wissen, daß zu Trawies kein Gottsleichnamssfest sein kann. Und ist keins, so kann es ewig nicht auf Neumond fallen. Mach's wie Du willst und sei bedankt, daß Du mich geführt hast."

Sie waren zur Stelle angelangt, wo sich bie grane Felswand erhob, in welcher der Stromer sein Rest hatte. Der Alte hatte es verstanden, den Burschen durch das Gespräch mit sich zu locken, so lange er dessen bedurfte. Hier nußte er ihn versabschieden und versuchen, allein zu seiner Höhle emporzuklettern, wollte er dieselbe nicht verrathen.

Erlefried ging in der Dunkelheit verwirrt davon und suchte Sela und trachtete dem Tenfelssteine zu.

Schwül war ihm, die Phantasie hatte ihn übermannt ganz und gar, eng und enger zog sich der Leidenschaft Fenerring um sein zitterndes Herz. Nasch ging er hin und that, was ihm der Stromer gerathen hatte. —

Als er den Arm entblößte, um ihn zu rigen, sah er an demselben die Narben jenes Schusses, der ihn einst als Unaben auf der Wildwiesen gestreift hatte. Dort stach er hinein . . .

Noch zitterte am Halme das Tröpflein Blut, noch hatte er auf den Lippen den letzten Hauch seines Schwures, als er vom nahen Torstein her einen Ruf vernahm. Wie eine weibliche Stimme war's. Sollte der neue Genoffe schon seines Dienstes walten? Und sollte es Sela sein? — Im Augen-blicke, als sein Blut floß, durchriefelte ihn kalter Schauer. Und nun? Es war plötzlich nicht mehr so sehr das Weib, es war die liebe, schützende Freundin, nach der er sich sehnte. Der Auf am Felsen wiedersholte sich. Erlefried stieg hinan. —

\* \*

Der Stromer saß auf Schutt und Sand und sammelte Kräfte zum Klettern. Gingen zwei mit Knitteln bewaffnete Männer die Schlucht entlang. Der Eine schlug Fener, da sahen sie ihn, bevor er sich noch hinter dürrem Gestrüppe verbergen konnte.

"Sa, da hodt ber Fuchs!" Sie setzen sich zu ihm hin, Einer rechts, der Andere links, und sagten: "Es ist uns recht, daß wir Dich sinden. Wir haben Dir eine hösliche Frage."

"Wird mich gefreuen," antwortete er und sein Lächeln war ein Grinfen. Dann folgendes Gespräch:

"Roderich, wo hast Du die schöne Maid versteckt?"

"Belche icone Maid?"

"Die Du auf dem Johannesberg gefunden haft."

"Sie ift meine Tochter."

"Das geht uns nichts an, wir wollen nur wiffen, wo Du sie verstedt hältst."

"Das fage ich nicht. Laßt mich ungeschoren."

"Laff' Du die Maid ungeschoren, Schesm! Heute hilft Dir nichts, Du sagst, wo sie ist, oder wir schlagen Dich todt."

"Daß ich sie umsonft verrathen soll, werdet Ihr als billige Männer nicht verlangen," entgegnete kleinlaut der Stromer.

"Gut, wir haben Dir zwölf Schinderlinge, wenn Du ehrlich bift."

"Chrlich bin ich, aber die zwölf Schinderlinge stehen zu Trawies nicht in Werth. Baargeld — Schlechtgeld jegund, Ihr wist ck."

"Aber unfere Schinderlinge, lieber Spigbub', bie heißen Baargelb — Gutgelb!"

Sie hielten ihm, beim Scheine des Zunders, in hohler hand schwere Goldmunzen vor. Er blinzelte darauf hin, seine Finger geriethen in ein absonderliches Zucken.

"Gebt her!" gifchelte ber Stromer.

"Sobald wir wiffen, wo Du Dein Schurschäflein biraft."

"Was foll ich's nicht fagen? Am Trasank, in ber Rabenkirche wohnt sie seit etlichen Tagen. Gebt her!"

"Ja, glaubst Du, wir trauen Dir? Ha, so, so kindisch sollt' der Stromer Roberich nicht sein. Du gehst mit uns, und wenn wir sie haben, kriegst Du Dein Geld."

"Wenn Ihr mich tragen wollt? Ich habe mir ben Kuß gebrochen und kann nicht weiter."

Er zeigte ihnen das ftark geschwollene Bein, babei gelang es ihm, die Goldmünzen zu erhaschen. Den stundenlangen Weg bis zur Rabenkirche ihn zu tragen, hatten sie keine Lust; das Geld schloß der Alte in die Faust, so sagte Einer: "Das Nest wissen wir, das Geld wollen wir. Gin krüppelhafter Schragen ift er. Schlagen wir ihn todt."

"Ift bas Bernünftigfte," versette ber Andere und warf ben Bunber meg.

Da war ein berzweifeltes Aufbäumen und ein Gebrüll, daß es hoch im Felfen wiederhallte.

Das Reifig leuchtete und gur felben Stunde flog bie Flamme in ben burren Tarn . . .

Bahnfred faß auf einem Steine des Johannessberges und blickte in die rauchdurchzogenen Thäler und Schluchten von Trawies. Da unten qualmte es träge herum und bisweilen wehte der bläuliche Hauch den Haung heran zwischen den Bäumen und brachte prickelnden Brandgeruch. Dort, jenseits der Trach, unter dem Ritscher hin dis zu den Grenzshöhen des Sehkreises, lag der feurige See. Zur Tageszeit waren die Flammenfelder theils verdeckt von den schmutzigen Rauchwirdeln und Dunstschichten, des Nachts aber leuchtete der Tärn wie ein Söllens

pfuhl. Zu Zeiten, wenn die Oftluft zog, war auf dem Johannesberge das Anistern krachender Aeste, das Dröhnen stürzender Stämme vernehmbar. Manches sliehende Gethier kam geslattert und suchte neues Heim in den grünen Wäldern diesseits der Trach. Es war schon spät in den Septembertagen, aber das strich warm dei Tag und Nacht und zu Trawies siel kein Thau mehr. Luftzüge, die über dem brennenden Tärn geweht kamen, waren heiß, und hoch am Trasank, wo sie mit kalten Schichten zusammentrasen, bildeten sich Wolken, aus denen nicht selten Blißscheine zuckten.

Bahnfred faß auf dem Stein und blickte binab. Was die Leute unten trieben, das konnte er freilich nicht feben, aber er vermuthete, bag fie thätig fein würden gegen das Fener und daß die Arbeit und Rämpfe läuternd auf fie wirken mußten. Als in einer Racht fich ein heftiger Wind erhob und die Gluthfelder des Tärn neuerdings wild aufloderten und das Teuer auseinanderftob, da meinte der Ginfiedler auf dem Berge, es wurde auch den Riticher erfaffen und die Balber im Durbachgraben, an ber Miefing und an ber Trach, und fo bas Berg bon Trawies berbrennen. Dann wollte er hinabsteigen und ben Singeworfenen im Scheine folder Berrlichkeit sein Evangelium berkunden. Er hatte gemeint, daß die verhärteten Bergen der Leute von Trawies wie Gifen find, die erft im Feuer ber Roth und

bes Jammers geglüht werden müffen, bebor fie bilbsam werben.

Nun begann es wohl zu brennen an einem Hange bes Birftling und hoch oben im Ritscherswalde, aber es verkohlte und es verlosch im Busche und die Flammen gingen über die Grenzen des bürren Tärn nicht hinaus. Und Wahufred blieb auf dem Berge.

Der Wald aber, welcher an jenem Abende, ba bie beiden Männer den Stromer Roderich erschligen, burch ein Ungefähr in Brand gesteckt worden war, loderte und alühte viele Tage lang fort. Reiner hatte auch nur versucht, dem Fener zu wehren und die Flammen flogen in hellem Sohne die Stamme an, wie fie früherhin die Schwärme des Borken= käfers angeflogen waren. Und es war, als ob das Weuer nicht bon auken fame, bom Innern ber Bäume schlug es plöglich hervor durch die Riffe und Runfen, aus den Söhlungen trockener Rinden, aus den Löchern, die der Wurm gebohrt, der Specht gehackt hatte. Dann tänzelten die Flammen um den Stamm, gungelten gegen den Bipfel auf, hupften hinaus in das knorpelige, harzige, braunreifige Aftwerf und wirbelten bin, rafch wie die Fluth. Dünn war der aus folch' heftigem Feuer aufgejagte Rauch, nur wenn die Stämme und die Strünke brachen, niederstürzten ins Moos, da erhoben fich die finfteren Wolken und fuhren, noch lange von der Gluth beleuchtet, von Funken durchsprüht, über die Wipfel hinweg.

Seltfam war ber Bug bes fliehenden Gefindels, welches im Walbe immer noch feine Nefter und Söhlen gehabt hatte. Das war ein Johlen und Söhnen! Mancher rief dem brennenden Balbe die tollsten Spake gu, und das mare gar trefflich, daß die Solle nach Trawics getommen fei, fo brauchten die Trawieser nicht mehr in die Sölle zu fahren. Ginmal aber verging ihnen bas lofe Maul Bur nächtlichen Stunde hatte fich von den breiten Soben des Riticher ein Wirbelwind herangemunden. Schon lange war bort bas Tofen ber Bäume und bas Auftanzen des Waldstaubes hoch in die Luft, bevor in den Niederungen sich noch ein Blättchen regte. Dann fam es. Wie ein unfichtbarer Befen, fo fuhr es anfangs brein, daß die Flammen fich wimmernd hinlegten auf den Boden. Blöblich wurde ein großer Theil der Fläche emporgeriffen in einer braufenden, pfeifenden Fenerhofe, ein ungeheurer Springbrunnen, daß alle Schatten verzuckten und die tiefsten Schluchten des Gebirges beleuchtet waren.

Und hoch am Himmel war ein Tanz, wie die Berge an der Trach wohl seit Urzeiten keinen ähn= lichen gesehen haben. Reisigmassen, von Flammen= slügeln getragen, flogen im Kreise und sprühten, fuhren in Rauch hinein, sprangen wieder hervor, wurden wie Naketen answärts geschlendert, schossen hin und her und gitterten, sahm geworden, eine Stunde weit im Umfreise als Flammenregen nieder.

Bei diefem Schanspiele waren Manchem die Angen übergegangen und Etlichen brannte solcher Regen die Aleider und die Seele vom Leide. In weiten Umfreise umschwärmten die Leute den brennenden Tärn, um sich dann allmählich gegen die Trach und ihre Hütten zurückzuziehen. Da gab es manchen Strauß; die Fremden draugen in die Hängler und plünderten und warfen die Bewohner vor die Thür und richteten sich selber ein. Und mancher solchermaßen dachlos Gewordene warf Fener in sein eigenes Hand; lieder die Brandstätte wollte er sehen, als die Strosche wohnen in seinem Rest.

Der Erbboben von Trawies hatte seine Trene länger bewahrt, als die Lente die ihre. Den wenigen sleißigen Händen, die in ihren entlegenen Winkeln den Acker und die Wiese bearbeiteten, gab der Boden reichlich und oft fast mit lleppigkeit, als habe er, wie die Urkunde sagt, Erbarmniß gehabt mit den Zähren, die ihn düngten. Und auch dort, wo nichts gearbeitet wurde, wuchsen und reisten die wilden Früchte, welche zu sammeln auch den Arbeitssschen die Noth gebot. Die Heerden der Rinder, Ziegen und Schase strichen halbwild auf den Matten und in den Wäldern umher; mancher Kampf entbrannte um sie zwischen dem Eigenthümer und dem Nänder,

aber gang ansgerottet konnten bie Sausthiere nicht werden und fie waren immerhin noch eine Quelle ber Rahrung. Auch die Safen und die Rehe und Die Siriche wollten fein Ende nehmen, trot der wahnsinnigen Bertilgungsjagben, die nach ihnen achalten wurden. Die Bemfen des Trafant, die Raubthiere des Ritider, die Fifche der Trach ichienen immer bon neuem nachzuwachsen und aus fremden von folden Thieren übervölkerten Wildniffen und Waffern herbeigutommen. Die geregelte Nahrung und Aleidung war lange ichon abgekommen, aber die halbwild gewordenen Trawieser Leute begnügten fich mit rauben Süllen und mit halbwilder Roft, die ihnen theils, sozusagen, in den Mund wuchs. Dazu tam die Beute, die fie bon ihren Ranbangfällen und Streifzügen bon der weiteren Umgegend heimbrachten, und fo lebten fie.

Es war aber für jeden Ginzelnen ein Leben unter Weinden.

Mit schweren hakenbüchsen bewaffnet ftrichen die Männer umber; die Weiber, welche gezwungen waren, das haus zu verlaffen, gingen mit Sicheln aus, und es war doch keine Schnittzeit gewesen; oder sie hatten andere Messer bei sich, und nicht selten geschah es, daß diese Waffen in Gebrauch kamen, und zumeist wieder gegen Weiber. Denn das war die Zeit, da man die Eifersuchtshändel nicht mehr mit Keifen und Kratzen, sondern mit

bem scharfen Gifen ausmachen konnte, und ba blieb bem Manne von Zweien freilich seltener die Schönste, benn die Stärkste übrig

Menschenleben waren wohlfeil wie Hasenbalge und Mancher wurde abgethan eines kanm nennenswerthen Gewinnes wegen. Gine der wenigen Ausnahmen machte der Tropper.

Bur Zeit bes Waldbrandes war es, daß der Tropper einen fremden Mann aufnahm, weil dersielbe die Krantgrube, die hinter dem Hofe zwischen zwei Bänmen schachtartig in die Erde gegraben war, um den Kohl aufzubewahren, ausbessern sollte. Der Mann stieg in den finsteren Schacht hinab und fam lange nicht zurück. Der Tropper rief in die Tiefe der Arbeiter gab keine Antwort, aber der Baner hörte ihn kichern. Nun rief er seinen Knecht, daß auch der hinabsteige. Und auch der kam nicht zurück, sondern half in der Grube kichern. Erst als es sinster wurde, stiegen Beide herauf und eilten in den Ralb.

Das wurde dem Tropper verdächtig; er ließ sich selbst in den Schacht hinab und fand unten in Nischen Borräthe von Fleisch, Speck, zweisach gebackenem Brot, Branntwein und sonst mancherlei Lebensmittel. Jetzt freisich konnte er die stille Heitersteit der beiben Gesellen begreifen und ihm schwante auch, daß sie in der Nacht mit Genossen zurücksehren würden, um die Grube auszuleeren.

Der Tropper konnte sich zwar nicht vorstellen, wer hier so nahe an seinem Hause Lebensmittel versteckt haben mochte, doch waren sie ihm sehr willkommen. Alsogleich begann er mit Hilse seines Weibes die Dinge aus dem Schacht empor und in sein Haus zu schaffen, wo er zwei Kammern mit den theilweise freilich schon verschimmelten Schäben füllte.

Als sie damit fertig waren, wurde jedoch der Tropper nachdenklich und meinte: "Bas wird's nugen? Bald wird der Andel da sein, wird mich angehen, wo ich das Zeng hingethan hätte? Ber soll sich erwehren, wenn ihrer ein Haufen sind?"

Das Weib fagte nichts darauf, ging in die Rüche und begann in ben Reffeln Baffer zu fieden.

Er ging ihr nach und fragte, was fie triebe? "Wir müffen ja doch die Krautköpfe einweichen," gab fie ihm zur Antwort. "Lehne nur die Leiter

wieder in die Grube."

Gegen Mitternacht famen richtig etliche Strolche, barunter auch ber Anecht bes Bauers, und fie stiegen bie Leiter in ben Schacht hinab. Nur Giner blieb heroben am Nande stehen, bereit, die heraufgereichten Gegenstände in Empfang zu nehmen.

Jetzt sagte das Weib des Tropper zu ihrem Manne: "Schleiche den Spitzbuben dort an und wirf ihn in den Schacht!"

"Du bift nicht gescheit; fie kommen doch herauf und berren uns."

"Wirf ihn hinab," befahl fie, "bas Waffer ift heiß!"

Jetzt erft wußte er, was fie wollte.

Aber er stellte sich vor sein Weib und sagte: "So weit nit, Alte, so weit nit. Lebendig kochen wollen wir Keinen. Ghevor theile ich mit ihnen die Vorräthe und den Knecht verjage ich."

So geschah es, und das Weib des Tropper kochte in dem für ganz Anderes bestimmten Siede wasser das aufgesundene Fleisch zu einem gemeins gamen Mahle. —

Der alte Bart hatte, während die Strolche aus dem brennenden Tärn flohen, auch zu thun, sich seiner und der Seinen Sant gu erwehren. Bor Allem forgte und bangte er für Sela - bas war ber größte Schat im Sanje, vielleicht in gang Trawies. Der Beuboden, wo fouft er mit Erlefried geschlafen hatte, war für ihr Berfteck nicht mehr ficher genng; auf diesem Sen nahm das herumftreichende Gefindel Rachtlager, nachdem es das Sans und deffen Borrathstammer untersucht hatte. Aber unterhalb des henbodens mar gwijchen gwei biden Wanden ein enger, dunkler Naum, der einft in guten Zeiten als Safertammer für die Pferde gedient hatte. Seit Jahren hingen nur mehr die grauen Wegen der Spinngewebe nieber, in welchen fich nichts mehr verfing, als der Stanb und durrer Samen, der zwischen die Fugen rieselte. In dieser Kammer hielt der Bart die Tochter des Fenerwart oft tagelang verwahrt, versorgte sie durch eine kleine Deffnung mit Speise und hatte sein eigenes Lager im angrenzenden Schafstall — der war ihm ja vollständig geleert worden — um sie bewachen zu können. Neben seinem Bette an der Wand lehnte stets eine scharfe Lich, bereit für Jeden, der in die Haferkammer zu dringen hätte versuchen wollen. Seine alte kränkliche Gattin sühlte sich in der Stube vollkommen sicher; sie bedurfte keiner Lich, es war der Mühe werth kaum mehr was im Hause.

Sela litt in ihrem Gewahrsam unbeschreibliche Qualen. Nicht die dunkle Kammer war's, wo ihr nur Mücken und Spinnen Gesellschaft leisteten; nicht die Furcht war's vor Entdeckung, was ihr das Herz wollte brechen, sondern der Schmerz über den unendlichen Berluft.

Seit jenem Abende, da sie mitten im Tärn ihren Gespielen und Freund verlassen hatte, war er nicht mehr vor ihr erschienen. Sie kam damals nach manchem Irrsause glücklich nach Hause, er solgte ihr nicht, er kehrte nicht zurück und Niemand hatte ihn seither gesehen. — Sie war von ihm gegangen und hatte ihn den Gesahren jener Einöden preissegegeben. Und warum? Weil er sie lieb hatte, weil er sie auf den Mund küffen, an sein Herz drücken wollte.

Sela vermochte nicht baran zu benten, ohne fich ber Gefahr auszuseten, plötlich mahnsinnig zu werben. Alber endlich fonnte sie doch auch wieder an nichts Anderes benfen, als an ihn, und ba verging ihr Hören und Sehen.

"Warum ift es in mir," fo fragte fie fich felbft, "bak ich ben Mann, den ich fo fehr lieb habe, nicht mit meinen Armen umfangen barf? Ruffen wollt' ich ihn, bis die Lippen bluten, und fein Blut auffangen und fein Berg an bem meinen erdrücken! Wer im Simmel und auf Erden hat mir gefagt, daß ich ihn mit meiner Fauft bon mir ftoken foll. wenn er mich auschaut mit feinem lieben Auge, wenn er mir den Sauch feines Mundes, nach dem ich mich fehne wie der Fijch nach dem Waffer, nicht verfagen will? Wer hat mir's geboten? Meine Mutter? Sie hat jenes Lied gefungen vom falichen Jüngling im grünen Wald. So treu wie Erlefried fann Reiner fein. Gin Underes ift in mir, bas die Fauft gegen ihn geschlendert hat. Ich kann's nicht ergründen."

Und fie weinte, und fie traumte und fie juhr fort:

"Bielleicht war's das Sonnenlicht, das noch in den Wolken gebrannt hat. Vielleicht waren es die alten Bäume, die mich umstanden haben. Vielleicht war es der bose Feind, während ich den Schuhengel angerufen habe. — Jett ist er hin, und der er sich in Liebe hat vertrant, die hat ihn verlassen. Das thut so weh, wie ein Sterben."

Der alte Bart war ausgegangen, um Erlefried 311 suchen; aber es brannten die Stämme des Tärn. Das Fener hatte sich 311 jener Zeit und unweit dort erhoben, wo nach Aussage des Mädchens sie ihm babongelaufen war. —

"Und warum bift ihm bavongelaufen, Du uns besinnte Dirn?" so hatte sie ber Bart gefragt.

"Warnm?" so gab sie zur Antwort, "weil ich mich vor ihm gefürchtet habe, mich hat eine Natter gestochen, ich habe eine Giftbeere gegessen, ich weiß es nicht, aber ich bin irre gewesen und habe ihn nicht erkannt."

Der Bart fragte nicht weiter. Er ging in Rauch und zwischen den fohlenden Stämmen herum und suchte Erlefried, als ware es sein eigenes Kind. Endlich jedoch blied darüber tein Zweisel mehr, er mußte verunglückt sein. Der Bart glaubte seinem eigenen Worte nicht, wenn er sagte: "Der Unab' ist schlan, der hat sich noch bei Zeiten in den hohen Trasank hinaufgeslücktet."

Bas ginge ben ber Trafant an, dachte Sela, ber will bei Lenten fein.

Ihr einziger Wunich war, daß er lebe, und ihr Gebet war, daß er gestorben sein möge. Das ahnte sie, wenn er noch lebte, so stände es nicht gut um ihn.

"Bater Bart," fragte fie einmal, "wann geben bie neunzig Jahre aus?"

"Welche neunzig Jahre?"

"Daß in der Rabenkirche die Raben wieder zussammenkommen und es laut erzählen, wen sie die Zeit her ermordet gefunden haben und wer der Mörder ist? In einer Christnacht soll es sein. Ich will hin und horchen."

"Laff' den Aberglauben sein, mein Kind," antwortete der Bart. "Wir stehen in der Hand Gottes. Bergiß es nicht."

"Wir in der Hand Gottes?" fragte Sela.

"Lass" Dich nicht ansechten, wenn sie sagen, sie hätten Dir den Herrgott weggenommen. So mächtig ist Keiner, daß er daß kann, so mächtig bist nur On selber. Der ewige Herr läßt sich nicht geben und nicht nehmen. Wer ihn haben will, der hat ihn."

Das war keine rechte Antwort auf ihre Frage, aber sie beruhigte sich.

Gebankenvoll blickte sie oft in die Schleier der Spinnen ihrer Kammer, die zur nächtlichen Weile durch ben Schein vom Tärn her beleuchtet wurden.

Und einmal, als sie einem Thierchen zuschaute, das von der Decke nieder senkrecht seinen Faben spann, dachte sie: Wenn sie dis zur Erde spinnt, so sehe ich ihn wieder. Das will ich heilig glauben und das wird so sein.

Die Spinne hockte lange auf einem Bunkt, dann spann fie bis gur Erbe.

Mofegger, Der Gottfucher.

Nachbem ber Tärn nenn Tage und Nächte lang gebrannt hatte, war er verzehrt. Aus der weißen, schwarz gesprenkelten Aschenschichte stand hie und da ein verkohlter Strunk empor. Viele kleine Fels-wände waren kahl geworden, da und dort gähnte der sinstere Eingang zu einer Höhle. Auf dem Höhenzug stand aber noch das Krenz, jeht weithin sichtbar. Der Borkenkäfer hatte es verschont, weil es dürr war, die nach Reisig lechzenden Flammen waren hoch darüber hingeslogen, und so war es der einzige übrig gebliebene Baum auf den Gründen bes Tärn.



Driffes Budy:

Die Erlösung.





## Die Erlösung.

ur selben Zeit geschah es, daß an einem der späten Herbsttage eine große Versinsterung die Menschen beunruhigte. Gegen die

Mittagsstunde war es, bei heiterem Himmel, daß die Bäume an der Trach ihre Schatten verloren, daß es düster wurde über Berg und Thal und daß die Fledermäuse den Leuten um die Köpfe slogen. Die Sonne war verloschen und hatte nur einen schimmernden Nand. Am Firmamente standen Sternslein. Banz anders waren diese Sternslein gruppirt und anders sahre sahre seit in der Nacht beobachten konnte.

Giner der Aeltesten zu Trawies hielt die alte Fahne noch aufrecht und erklärte, daß der höllische Drache, der die Sonne stets verfolge, nun mit ihr im Kampfe liege. Man sähe es ja, wie daß schwarze Ungeheuer die Scheibe umklammert halte, während

die Sonne noch ihren Flammenring über seinen Hals zu wersen trachte. Unterliege sie, so gehe die Welt zu Erunde; unterliege sie nicht, so drehe es sich eine Weile noch so fort mit Tag und Nacht, mit Winter und Sommer.

Es drehe fich nicht mehr fort, sagten Andere, bie Sonne werbe wohl für die weite Welt noch scheinen, aber für Trawies werbe sie verlöschen.

"Das ift Firlefang," rief es brein, "Gott läßt bie Sonne icheinen über Gute und Bofe."

"Aber nicht über Gute und Berdammte."

"Derohalb ked anpaden, was zu paden ist. Die Zeit ist kurz und in alle Ewigkeit geht es uns nicht mehr to gut als wie jett!"

Etliche waren ber Meinung, diese Nacht mitten im Tage sei nichts, als eine gewöhnliche Sonnen-finsterniß und eine solche sei unergründlich, gehe borüber und bedeute gar nichts, als daß der Türke konme oder die Best.

Und so traf es zu.

Die Finsterniß war nach einer Stunde ganz und gar vorbei und die Sonne schien nach wie vor und hatte nicht die geringste Bunde vom Kampf mit dem Drachen an sich. Benige Tage später aber ging schon die Kunde: "Der Türk" kommt!"

Das war ein Schreckenswort zu jener Zeit, und Trawies hatte aus früheren Tagen manches Denkszeichen aufzuweisen von den Greuelthaten ber morgen-

ländischen Horden. Diesmal machte die Kunde kaum einen anderen Eindruck, als den der Rengierde und der Genugthuung. Die Türken, das sind ja jetzt Bundesgenossen der Trawieser Leute.

Vom Rocken- und vom Johannesberge aus sah man in ben Nächten manch' seltsamen Schein fern über bem Flachland aufsteigen, und vom Trasank brachte ein Mann die Nachricht herab, daß man dort oben beutlich den Brand von Neubruck und Oberkloster sehen könne.

Das war ein Jubel.

"Der Flammenring, den sie um Trawies gezogen haben, der wächft jett; der dehnt sich nach außen. Gebt Ucht, sie werden noch zu uns kommen, die hohen Herren von Neubruck und von Oberkloster und von Altenziel, und ihre Haut verstecken in unseren Wäldern und Höhlen. Sie werden recht willkommen sein!"

Die Fäuste zudten ihnen, ba fie so sprachen, und in ben Fäusten die Meffer.

Die Grenzen von Trawies wurden nicht mehr bewacht.

Auf den Stellen, wo sie einst die Feuer des Bannes angezündet hatten, wuchs wieder das Gras. Die Bäume, an welchen der symbolische Strick gespannt war, grünten nen oder verdorrten auch, wie es eben war. Die umliegenden Ortschaften, so weit viele derselben auch von diesem Waldrande entfernt

lagen, hatten an ihrer Markung einen Galgen errichtet als Willsomm für die Besucher aus Trawies. Und das waren nunmehr die einzigen Grenzpfähle. Wohl waren von einsichtsvollerer Seite auch Bersuche gemacht worden, mit den Leuten von Trawies eine Art von freundschaftlichem Berkehr zu pstegen, den Bann still zu umgehen und so die Gemeinde allmählich wieder zur Gesellschaft heranzuziehen. Aber die Kotten in den Wäldern waren damit nicht einverstanden. Die wilde Freiheit behagte ihnen und sie trugen gar kein Berlangen nach Steuern und Robot, nach dem Kriegshandwerk, wo der Mann wohl das Leben verlieren, aber nichts gewinnen könne.

Aus Neubruck war nun ein von den Türken verscheuchter Mann vertrauensselig nach Trawies gekommen. Der erzählte, was draußen vorging. Krieg in Dit, und Krieg in West, und Krieg mitten in der Heimat. Heuschrecken hätten die Ernte gestressen, Osmanen hätten die Speicher geleert, die Kirchen geschändet und Städte verbrannt. Der Landesfürst läge mit den Bischsen in Fehde, die Bischöfe riesen als ihre Verdündeten die Magharen ins Land, und das wären neue Feinde und an Grausamkeit nicht viel geringer als die Türken. Ferner hätten sich in den letzten Jahren Semiten eingenistet, Hausirhandel getrieben, Kinderblut getrunken und Brunnen vergiftet. Sie seien ause

gewiesen worden, aber nicht gegangen, und wären nur erst die seinblichen Ginfälle überdauert, dann dürfte es ein fröhlich Judenerschlagen abgeben. Trawies sei dazu eingeladen.

Gin Trawieser antwortete: "Bas gehen uns bie Juben an, wir erschlagen Pfaffen und herren!"

Aber man muffe bebenken, meinte ber Mann aus Neubruck, daß die Semiten eine schreckbare Seuche ins Land geschleppt und in den Brunnen großgezogen hätten. Dort und da fiele Einer um und wäre todt und würde nach kurzer Zeit schwarz und wese. Es wären dieses Sterbens wegen schon angesteckte Häuser verbrannt und ganze Ortschaften abgesperrt worden. Sinen Juden habe man dabei erwischt, da er just Gift in einen Brunnen warf; der sei zwischen zwei Hube man durch peinliche Fragen zum Geständniß treiben wollen und ihm jede Stunde einen Zahn ausgerissen, dis er endlich mit zerstörtem Kinnbacken bekannt, daß er Hostien entwith habe.

Mit luftigen Mienen hörten die Lente von Trawies derlei Geschichten, und als der Fremde Alles erzählt hatte, was er wußte, und zur Ergötzung der Zuhörer vielleicht etwas mehr, nahmen sie ihm seinen Geldvorrath ab, seinen Mantel und seine Stiefel und luden ihn ein, mit ihnen auf die Jagd zu gehen. Er schlich einige Tage im reifigen Walbschatten herum, nährte sich von Krant und Preißelbeeren, legte sich in eine halbzerstörte Hütte und starb in berselben. Als man ihn fand, war er schwarz angelaufen und hatte am Körper grause Beulen.

"Den ruhr' ich nicht an!" fagten die Leute und liefen bavon. Und zogen einen weiten Ning um die Hütte, ächteten den Plat, wie fie felbst geächtet waren.

Aber es war vergebens. Der schwarze Tod hatte sein Gi in Trawies gelegt und es begann in den ungezügelten, ausschweifenden Haufen ein böses Sterben.

Aus der unteren Trach kamen anfangs die meisten Nachrichten; bald hieß es, auch im Dürbachsgraben sei die Seuche aufgetaucht. Im Trasankthale liege ebenfalls ein Todter; und von den Häusern des Rockenberges kamen die Bewohner gestohen mit dem Bericht, die Seuche sei auf dem Berge, und noch ärger als im Thale. Bon diesen Leuten stohen nun die Anderen, aber sie wußten nicht wohin, von allen Seiten kamen ihnen die Berichte und die Spuren der wilden Geigel entgegen.

Medicin hilft nicht, das wußten fie; aber durch Orafelsprüche und Amulette suchte man fich zu schüben.

Doch die himmlischen erkannten keine fromme Meinung aus Trawies.

Dem Berftorbenen Brot auf ben Mund legen, damit sich das Gift in dasselbe ziehe! So lautete ein Rath. O Gott, wer wollte sich dem Todten nahen! Mittel gab es übergenug, aber sie halfen nicht.

"Gegen die Ansteckung nichts besser, als Ziegenböcke!" riethen sich die Leute, und Jeder trachtete im Stalle eines Ziegenbockes zu schlasen und zu wohnen; tagsüber sah man die Leute mit Ziegenböcken herumgehen, und weil dieser Instreinigenden Thiere zu wenig waren, so raubte sie Einer dem Anderen; der Ziegenbock wurde ein Zeichen der Stärke seines Herrn, wurde das Pferd der Ritter von Trawies.

Da geschah es, daß auch von solch minder hohem Rosse mancher Reiter zur Erde siel und starb. Und als die Leute sahen, daß die Seuche sich steigerte da versielen Diese der Verzweislung, Andere dem Stumpssinn; noch Andere meinten, die gistige Lust könne man nur mit giftigem Wasser besiegen und thaten nichts als Branntwein trinken. Sie sielen zu Boden, sie brachen sich vielleicht den Hals; im Ganzen waren von den Trinkern Wenige, die starben, und Ursula, die Schnapsbrennerin, stieg an Ansehn, und das um so höher, als Viele sie des Bundes mit dem "Schwarzen" ziehen. Ihr Branntwein war ganz darnach.

Die Rüchternen trachteten, ben letten Reft von Ordnung noch immer aufrecht zu halten. Die Säufer

und Hütten, wo Jemand an der Seuche gestorben war, wurden niedergebrannt oder verrammelt. Die Todten wurden mit langen haken in die Grube gezerrt. Der Berkehr war fast ganz aufgehoben; Giner stoh ben Anderen. Unterredungen geschahen nur über Bäche oder über Fener. Sie hatten die Ersahrung gemacht, daß das Fener luftreinigend sei.

"Bir follten noch einen Tarn haben zu berbrennen!" meinten fie.

"So günden wir den Ritscher an," riethen fie. "Stürzen wir uns ins Fener, ist das beste Mittel gegen Krankheiten," lachten fie.

"Schon berbammt eng gicht uns ber Teufel bie Schlinge," fluchten fie.

Ilnd in demselben Spätherbste vollzog sich noch nicht das Aergste. Vom Winter hoffte man, daß er das Gift in der Luft zerstören werde; er ging auch vorüber, ohne viele Opfer zu fordern. Aber als die Sonne wieder hoch stand und der Schnee thaute und die Dünste ausstiegen in weißen Frühlingsenebeln, da sing es wieder an. Jest rächten sich die Todten, die man im vergangenen Spätherbste nicht begraben hatte. Und als die Sonnenwendnacht kam, die man in glücklichen Tagen zu Trawies so fröhlich begangen hatte, brannten wohl auch diesmal im Thal und auf den Höhen zahlreiche Fener, aber sie waren vergleichbar den Bachtseuern auf dem Kriegsefelde. Hier brannte ein Haus, in welchem der letzte

Bewohner hingestorben war; dort brannte ein Reisigsfeuer zwischen zwei Männern, die sich beriethen; da hatte man einen Holzstoß entzündet, an dessen Glut sich eine ganze vor Angst bebende Familie drängte. Denn dieser Rath war vom Johannesberge den Leuten wiederholt zugekommen: Nur recht an das Feuer möchten sie sich halten!

"Ja," meinte ein alter Trawieser, es war der Rocken=Paul, "das möchte ich glauben, wenn wir das Ahnfener noch hätten! Die Glut vom Flammen= ring ist uns nicht gesund!"

Manche der von der Seuche Befallenen wütheten, beteten, fluchten, verzweifelten. Andere wieder geriethen vor dem Tode in eine seltsame Berzückung, riesen aus, sie fähen den Himmel offen und feurige Leitern seien gezogen herab auf Trawies.

Und als das Sterben graffirte, da erzählte ber alte Schummelzenz, daß er im Herbste, als noch Alles gesund war, am Rocenbachwege Enzian geschnitten habe. Da sei von der Trach her ein Karren gesahren, worauf ein fremder Mann und ein fremdes Beib gessessen. Der Mann habe eine Sense, das Beib einen Nechen gehabt. Das Beib habezum Manne gesprochen: "Du mähst Trawies, ich werde es rechen." Und das Paar sei niemand Anderer, als die Best gewesen.

Die Chronif übermittelt uns aus dieser Schreckenszeit ein einziges Bild, das geeignet ist, unser Herz zu erheben. Hoch im Trasankthale, hart am Berge zwischen Schuttriesen, stand das Haus des Sand-Nantel. Nantel hatte seine Josa ohne viel Umfragens zum Weibe genommen und sie ohne viel Umschauens zum Weibe behalten. Sie mischten sich nicht in das Treiben der neuen Gemeinde, sie berstanden sich zu ernähren von dem, was zwischen den Steinen wuchs.

Und nun, eines Tages fiel der Nantel zu Boden. Mit einem Schreckrufe sprang ihm sein Weib bei, er wehrte mit den Händen ab: "Laff' mich! rühr' mich nicht an! Gehe zu den Kindern!" Und suchte sich selbst aufzuraffen.

"Bas ift Dir, Mann? Bo willft Du hin?" "Dem Baffer zu. Geh' weg. Ich will zum frischen Baffer. Diese schwarzen Flecken — ich will mich waschen."

Der falte Schweiß ftand ihm auf ber Stirne und er brach auf ber Stelle wieder gufammen.

Die Josa wusch die Beulen mit Wasser, gab ihm Baffer auf seine brennende Zunge, befenchtete die trüben Augen und wich nicht von ihm.

"Hättest mich lassen," murmelte er, "ich wäre lieber ertrunken, in der Erde erstickt, als so — als so. Und Guch wäre ich nicht zum Gifte geworden."

"Rein, Rantel, Du wirft wieder leben."

Er lachte heifer, dann verfette er leife: "Ich hoffe, mein liebes Beib, wir werben Alle wieder

leben. Haft Du mir noch Treu, so gehe jett zu den Kindern — ich will schlafen."

Spät in der Nacht war das. Die Josa ging, und als sie nach kurzer Zeit wieder kam, um zu warten, war der Kranke nicht mehr da. Die Thür ins Freie stand offen. Sie lief hinaus, sie rief seinen Namen. Die Felsen riefen es nach. Das war eine Nacht für das arme Weib! Erst am Morgen hat sie ihn gefunden, abseits im Dickicht, in einem tiefen, frischgeschauselten Grabe, theils mit Erde bedeckt. So hatte der Namtel in vorhinein für einen bösen Fall sich selbst das Grab gegraben und, wie die Spuren zeigten, sich selbst in dasselbe gelegt, um darin zu sterben — damit sein Leib Weib und Kind nicht vergifte.

Als ob die Treue dieses Herzeus das Schickfal gerührt hätte, in der Familie des Nantel erkrankte und starb Keines mehr und sie hatten das Glück, über die Büsten des Trasank dem unseligen Kreise zu entkommen, nachdem sie das theure Grab noch mit heißen Thränen begossen. —

Gar absonderlich ist das Blatt über den Faun von Trawies.

Ein verkommener Wicht! Die wenigen Rleider, die er auf seinem braunen, haarigen Leibe trug, waren ihm zu weit. Das schlotterte so in Feten daher, und darüber saß das narbige, gelbborstige, fegelspite Hand, mit den gierigen Mund, mit den

geftugten Ohren und mit den schiesenden Aeuglein, die gar unstet hins und herfuhren. Er wollte raften und es graute ihm vor der Scholle, auf welcher seine nackten Füße standen; er wollte sliehen, und wußte nicht mehr wohin. In dem Schatten des Tärn war er viel herumgeschlichen; als der Wald verdorrte, froch er in die Höhlen; als es darüber brannte, mußte er auch aus diesen sliehen. Hinaus über die Brenze? O, dort standen die Pfähle. Hinab zur Trach? Dort war das wilde Sterben.

Der fleine Baumhackel machte es wie Liele: er aab an feinem Glende Anderen die Schuld. Und er hatte Grund dazu. Er hatte nicht brandgeftiftet und nicht gemorbet, aber ihm ging es schlechter, als Solchen, Die es gethan, Er mar ftets bereit gewesen, Jedem gu dienen, und Mancher hatte ihn gum Wertzeug gebraucht und sich durch ihn bereichert. Er spähte die Bente aus, Andere ranbten fie; er war die Brieftaube von einem Berfted gum anderen; bort, wo es unsicher war, lauerte er; wo es ein Schelmenftud gu vollführen gab, war er ber Befuchteite und Schlaueste. Bielerlei, was hier berichwiegen bleiben nuß, hatte er in Diensten des Freiwild gethan, als dankbare Abstattung für die Bengenschaft, die Jener ihm dazumal in Sachen des Schafdiebstahles geleistet hatte. Damals hatte ben Jann ber Schafbiebstahl gerettet, fo ftahl er noch öfters Schafe, Lämmer und Ziegen: man fann

nicht wissen, wozu es gut ist. Die finstersten Kerle wählten ihn für ihce Unternehmungen zum Vertrauten und Helfershelfer. Und hatte er seinen Mann gestellt, so dankten sie ihn ab und wollten von einem Lohn nichts wissen.

Da war es vor Allen der Holzer Stom gewesen, der ihn zu seinen Plänen benutzen wollte; der herrische Holzer Stom — er brachte es nicht zu dem, was er wollte — er wurde nicht König von Trawies, aber er verstand es, auf manche Leute einen Truck zu üben. Wahnfred war ihm im Wege, und der ließ sich nicht nungehen, der genoß einen ganz besonderen Respect; einmal weil er sich vor den Leuten gern in vornehmer Ferne hielt, schroff und strenge war, und geheimniß-llvo in seinem Thun und Lassen.

Der Stom hatte sich in einer Nacht mit dem kleinen Baumhackel verabredet. Der Baumhackel sollte den Wahnfred aus dem Wege schaffen. Wir haben damals das Gespräch im Schachen hinter dem Sandhockhause vernommen. Der Faun wartete auf Gelegenheit und umspähte den Schreiner, hatte aber nicht den Muth, ihm zu Leibe zu gehen. Es war lange her, da hatte er eines Tages eine fünsblätterige Kleepslanze gefunden. Er trug dieselbe heim und legte sie unter das Strohkissen seines Hauptes. In der nächsten Nacht, als der Baumhackel schon eingeschlasen war, kam der Teufel an sein Beit und fragte, warum er ihn durch den Fünsblätterigen

gerufen habe? - Der kleine Baumhackel antwortete: "Id bin ein braver Mann und will tein Mörder werden, darum follft Du mir den Schreiner Bahnfred aus dem Bege ichaffen." - Sierauf der Teufel: "Bas foll ich denn mit ihm machen?" - Sonach der Baumhackel: "Das geht mich nichts an. Er ift dahier zu viel." - Sagte der Teufel: "Gut, ich schaffe ihn End aus den Augen, und Du verpfändest mir Deine Seele." - "Deine Seele?" entgegnete in Angftichweiß ber Jaun. "Rein, die fann ich nicht, die gehört meinem lieben Jefus." - "Die gehört ichon ihm," fagte der Teufel, "ich will dafür drei Jahre bon Deinem Leben." - Sollst fie haben, nur nicht die besten drei." - "Ich will die schlechtesten drei, damit Du fiehft, daß ich billig bin." - "Diefe kann ich ihm geben," bachte der Baumhackel, "denn fie find ja ichon vorbei und fürder, wenn ber Stom Sauptmann ift, wird's mir aut gehen." - Der Teufel verschwand; ber fleine Baumhadel erwachte aus feinem ichweren Traume. Und furze Zeit barauf war ber Schreiner Wahnfred verschwunden — und das Saus des Feuerwart stand leer.

Bur selben Zeit war's ja, als sich Wahnfred auf den Berg des Johannes zurückgezogen hatte. Der kleine Baumhackel aber hielt das Verschwinden des Mannes nun wirklich für ein Werk des Bösen, das er selbst verursacht, er ging zum Stom und verlangte sein "gutes Leben".

Die Anstrengungen des Stom, die Herrschaft von Trawies an sich zu reißen, mißlangen schmählich; mit Steinwürsen gaben ihm die Leute zu verstehen, daß der Wolf nicht erschlagen worden war, um einem Wolfe Platz zu machen. Und der Stom schlug in seinem Unmuthe dem lohnbegehrenden Baumhackel die Hand ins rothe Haar und jagte ihn davon.

Da war der Baumhackel tief betrübt. Er hatte drei Jahre von seinem geliebten Leben verpfändet und sollte nichts dafür friegen? — Dann ging ja das heiße Elend sofort an — vielleicht der Jahre schlechtesten drei, und der Schwarze konnte zu jeder Stunde kommen und das Seine holen. Dann erwachte in dem kleinen Faun der Haß gegen den Stom, er verfolgte ihn, aber er stellte sich nicht vor, sondern hinter ihn. Er hetzte die Leute gegen den Stom auf, durchkreuzte seine Pläne, suchte sogar, als er ihn einmal im entlegenen Busch schlasend fand, ihn zu knedeln und so seinem Schicksale zu überlassen. Er selbst wollte keinen Mord auf dem Gewissen, aber der Stom soll verhungern oder von Wölfen vertilgt werden.

Als jedoch ber Baumhackel eben die Schlinge zog, fuhr der Stom' wie ein gereizter Tiger auf, erfaßte den Faun und knirschte zornglühend: "Jegt, mein seines Baumhacklein, jest ist der Teufel um Dich da." Der kleine Gauch zitterte wie Wildfarnkraut baneben und flehte mit gerungenen Händen um Barmherzigkeit.

"Du haft mich lange genug geneckt," fagte ber Stom, "haft wie ein Biefel nach mir gebiffen und wie eine Natter nach mir gestochen. Sei doch versnünftig und ächze nicht, keinen Zahn breche ich Dir aus, nicht einmal blenden will ich Dich. Ich beweise Dir, daß der Stom sich vor dem Baumhackel nicht fürchtet, aber merken will ich Dich, daß ich Dich um so leichter erkenne, wenn wir uns wiedersehen. Komm' nur her da, es geschieht Dir weiter nichts."

Er hob ben zappelnden kinirps, setzte ihn zwischen seine kinie, wo er den Hals wie mit einer Zange einklemmte. Der Baumhackel starrte stumm drein, er konnte sich nicht denken, was hier geschehen sollte, als er aber sah, wie der Stom das Messer aus dem Sacke zog —

Nein, das malt sich nicht aus. Es sei nur erzählt, wie der Stom noch sagte: "Gin ärmerer Wicht, als wie Du, ist mir noch nicht vorgekommen. Und ein so königliches Geschenk habe ich noch Keinem gemacht, als ich Dir jest mache. Dir schenke ich das Leben. Aber deine Ohren sind mir zu lang."

Seit diesem Tage lief ber Faun mit gestutten Ohren umher, und so sehen wir ihn auch jett ber Trach entlang rennen, fliehend vor ber Seuche. Dem Saufe bes voreinftigen Baldhüters eilte er 311. Bei feinem Bruder hoffte er den Sunger gu ftillen und Raft zu finden. Als er die Thür öffnete, fah er, das Saus war leer und auf der finfteren Grbe lag fein Bruder. Er floh entfest über die Au. Auf ber Au fah er feinen Feind, den Stom, dabergeben, er wich ihm aus, buichte ins nabe Didicht. Der Stom ichien auch erschöpft gu fein, er mantte auf feinen gewundenen Stock geftütt bem Saufe bes Malbhüters zu und trat in basfelbe ein. Das fah der kleine Baumhadel und jest fiel es ihm ein, er konne feine brei Jahre und feine amei Ohren rachen. Mit Saft lief er durch bas Gebuich bem Saufe gut, fchling die nach innen offene Thur in die Klinke und jog burch das an der Thur als Sandhabe befestigte Solzband eine Stange. Der Ausaana war verschloffen.

Wiehernd vor Befriedigung lief der Baumhadel bavon, während von innen des Hauses bald die Stimme der Berzweiflung erscholl und ein Gepolter anhub, das erft nach Stunden ein Ende nahm.

Der Stom murbe nicht mehr gefehen.

Der kleine Baumhadel ierte zwischen Tobten und Lebendigen um und endlich trieb ihn die Noth, die immer schwerer aus ihm lastete, zum Gebete. "Wenn auch," so dachte er, "Trawies verdammt ist, ich kann nicht mit gemeint sein. Ich habe es niemals mit den Trawiesern gehalten, ich bin zuerst gar kein

Trawieser, denn mein Bater ist von den Santösen herüber gekommen. Umgebracht habe ich auch Niemand; in meinem Leben, Gottlob, habe ich keinen Menschen umgebracht. Meine Seele habe ich dem Teusel nicht verschrieben, und die drei Jahre, die des Teusels gewesen, sind vorbei. So stehe ich gut mit meinem himmlischen Bater. Wenn man nur in die Kirche könnte, ich möchte beten."

Aber die Kirche von Trawies war vermauert und vernagelt. Die Fensterstäbe waren verwittert und an ihnen hinan stieg der rothe Holler; an der Wand hatte sich die Tünche losgeschält und das Mauerwerf prickelte allmählich nieder. Das Dach war mit grünen Flechten überzogen, dort und da brachen die morschen Bretter ein. In den Rigen und Spalten des Thurmdaches keinte Gras und allersei Gezweige. Um den Bau war eine Wildnis von Schutt, Ressell und Sträuchern, in welchen an warmen Sommertagen Nattern huschten.

In dem Haupte des kleinen Baumhackels war es so dumpf geworden, daß er kaum mehr wußte, was er that. Berachtet selbst von den Berächtlichen, wie ein räudiger Hund davongejagt, wo er um Unterkunft bat, kroch er jetzt den Berg zur Kirche hinan. An der einst geweihten Mauer fürchtete er sich nicht mehr vor dem Teusel, nur noch vor Einem, vor dem Stom. Wohl wußte er, der Stom war gefangen bei einem der plöglich Verstorbenen; aber er fürchtete sich doch noch. Und als er die Mauer hinankletterte, um durch das Feuster in die Kirche zu steigen, war ihm, als klammere sich der Stom an seinen Tuß. —

Und zu jener Zeit der maßlosen Noth war es, daß die Trawieser Leute hinaufstiegen zur Wilde wiesen, wo vor Zeiten das Sonnenwendsest begangen worden war.

Nicht zu Rath und Schutz kamen sie zusammen, benn sie waren rathlos und muthlos ganz und gar. Und in Keinem, wie sie da hinaufstiegen, Mann und Weib, Jung und Alt, in Keinem fand sich die Ruhe der Ergebung. In Aller Herzen zitterte die Roth des Lebens und die Angst vor dem Sterben.

Da hieß es, auf den Höhen sei die Luft gesünder. Unweit des Wassersalls, hart am Felsen, zündeten sie ein großes Feuer an, um das sie sich in einem weiten Halbtreis drängten. Einer wollte dem Andern ausweichen und doch zog die Furcht vor dem Unzgehenerlichen, die Sehnsucht nach einem Freund und Helser Einen zum Andern hin. Sprach Einer, so verhielt sich der Andere den Mund, oder kaute an einer Enzianwurzel. Wo irgend noch eine Mutter war, sie küßte ihr Kind nicht mehr. Vor dem grauen Hauche, der in kühler Luft aus dem athmenden Munde des Menschen geht, slohen sie. Und doch zog sich der Kreis eng und enger um das knisternde

Feuer, denn das Feuer war die einzige Medicin. Wäre es möglich gewesen, sie hätten die Flammen getrunken. Als es in den Abend hineinging und die Felswand zu leuchten begann hinter dem Feuer, saßen und kauerten sie noch immer da wie eine geängstigte, vom Bolf müdegehetzte Schasheerde sich zusammendrängt. Die Meisten wußten auch nicht, wohin sie gehen sollten, sie waren heimatlos, ihr häuslicher Herd hatte kein Dach, er stand zwischen dem grauen Gestein des Trasankthales oder unter verwitterten Schirmtannen.

Jest schlich ein Weib herbei, so abgehärmt wie alle Andern, aber in den Angen eine leuchtende Freude. Sie erzählte, daß sie unten am Hang Biberellwurzeln gesucht habe, und dabei wäre plötzlich so ein seltsames Klingen gewesen in der Luft, und sie hätte aufgehorcht und hätte das Läuten der Trawieser Kirchenglocken gehört.

Das Läuten ber Trawieser Kirchenglocken? Da fuhren sie auf und stoben über die Höhe hin bis zum Rande, von dem aus man in das Thal sieht. Aber sie hörten nichts, als das Rauschen der Trach. Es war ja auch nicht möglich und so mußte das Weib wohl zugeben, daß sie sich getäuscht habe.

Etliche waren babei, die murrten, daß es hier noch Leute gabe, welche fich von einer Kirchenglocke aufschrecken ließen Andere freilich und vielleicht die Meisten, seukten ihr Haupt und gedachten iener Zeit, in welcher ber Schmerz und die Freude des Menschen vom Thurme gegen himmel tönte. O glückselig jene Tage, da die Kirche ihre Kinder mit süßem, trostreichem Klange in den ewigen Schlaf sang! Es war ein betrübtes Lebewohl dieser Welt, und es war ein froher Willsommsgruß vom himmel herab.

Und jetzt, wie gräßlich ist das Sterben, wenn die Erde keinen Trost hat und die Ewigkeit keine Hoffnung! Gin kräftiger Mann, der wildesten einer unter den Waldleuten, streckte jetzt seine Arme aus gegen den funkelnden Sternenhimmel und schrie wild wie ein Untergehender auf der See: "Berslassen haft uns, verlassen, Du fürchterlicher Gott!"

Allmählich versammelten sie sich wieder um das Feuer und brüteten hin und murmelten Flüche und Gebete, und manchmal zuckte Einer auf, als hätte die kalte Hand eines Unsichtbaren seine Achsel bezrührt. Sie starrten in das Feuer, das stets neu genährt und geschürt wurde und das in Funkenzarben und breiten Bändern auslohte. Der glühende Rauch wölbte sich wie ein Dach um die Heimatlosen, wie ein Dom um die Glänbigen. Sie starrten in das Feuer, als wollten sie dahinein all' ihren Jammer vergraben, als wollten sie, wie jener büßende Räuberhauptmann, ihre Herzen darinnen verbrennen, daß die Secle als weiße Taube aufssliege gegen Himmel.

Was ift das, bort in der Gluth? Es steigt wie aus den Flammen auf? — Die es zuerst sahen, schraken stöhnend zurück und bedeckten ihr Angesicht. Hinter dem sprühenden Fener erhob sich, als wüchse sie aus demselben hervor, eine menschliche Gestalt, glühend im Scheine der Flammen. Auf dem Felsen stand sie — es war Wahnfred.

Finster blitte sein Auge zwischen ben langen Haaren bes Hauptes und bes Bartes, sein Gesicht war wie ein rothes Dreieck im schwarzen Gelocke. Gin langer dunkler Mantel bedeckte die Gestalt und machte sie noch schlanker und unheimlicher. Die Hände waren geballt zu Fäusten, welche sich allemählich lösten.

"Sein Geift! fein Geift!" flüfterte die Menge und Einer suchte fich hinter dem Andern zu berbergen.

Da rief mit mächtiger Stimme Wahnfred, ber bon seinem Berge Riedergestiegene und hier wie aus bem Feuer Erstandene:

"Leute von Trawies, fürchtet Euch nicht und trotet nicht. Ich komme zu Euch und bringe Euch die Gnade Gottes."

Das Murren und Flüstern und Wimmern verftummte. Erstaunt blickten die Einen, höhnend die Andern über das Feuer gegen den Felsen hin, auf welchem der sonderbare Mann stand. Nichts war vernehmbar, als das Knistern der Gluth und das Raufchen bes Wafferfalles, bis Wahnfred jetzt wieder seine Stimme erhob und im Ernste und in ber Weihe eines Propheten so zu sprechen begann:

"Trawies! ich habe Gott gefunden. Er, den keines Menschen Segen geben, keines Menschen Fluch rauben kann, sendet mich. Er ist stets dei Euch gewesen, Ihr habt ihn gesehen, aber nicht erkannt. Iede Stunde Gures Lebens ist eine Gnade von ihm; unter dem himmlischen Tage ist keine That, die sein heißer Blick nicht sieht. Ihr seid schlecht geworden, weil Ihr das nicht gewußt habt; die Gegenwart Gottes macht nur den selig, der an sie glaubt, und Euch hat man verdammt, da man Euch diesen Glauben nahm.

"Leute zu Trawies! ich gebe ihn Euch wieder zurück. Es ist der alte, liebende und schreckliche Gott. Er hat Euch aufgeweckt in der Morgensonne, er hat Euch geschlagen im Wetterblig. In der Sternennacht hat er Euch zugeschaut, von den Ampeln des Altars hat er Euch angelacht. Als Euch die Mächtigen verstoßen, hat er Euch umarmt im Flammenring, und er hat seinen Tempel gebaut im Tärn. Ihr drängt Euch jest um ihn und wißt, daß sein warmer Athemhauch Euch beschüßt. Er ist überall, auch wo sie ihn hassen, er zuckt aus den Wolken, er springt aus dem Stein, er bricht das Eis auf dem Trasank, er weckt die Blumen der Wildwiesen vom Tode auf, er ist der ewige Schöpfer, Ernährer und Zerstörer.

Er ist die Araft und das Licht. Wenn er Euer Ange nicht geblendet hat, Ihr Leute von Trawies, so seht ihn an, er steht vor Guch in seinem Glanze, das Feuer ist sein Leib! Das Feuer ist der sichts bare Gott!"

Es ging wie ein Sturm burch die Menge, ein innerer Frühlingsfturm burch ftarre winterliche Herzen. Die Flammen loderten still und hoch und verdeckten zeitweise die schwarze Gestalt, die hinter benfelben auf dem Felsen stand.

Wahnfred ließ die aufgeregten Gemüther außtoben und beben, dann hob er seinen Arm und fuhr fort:

"Falsche Propheten wollen den Menschen die Liebe und Dankbarkeit für Gott entreißen und sagen, das Fener sei höllisch, sei das Reich des Tensels, sei die Strase des Bösen. Einen von diesen Propheten hat Trawies getödtet, so haben sie uns verdammt, haben uns fesseln wollen mit dem Ring der Hölle, haben nicht geahnt, daß sie mit den Flammen ein Reich Gottes umgrenzen, außer welchem die hoffärtige, arge Welt sich herrisch breitet, innerhalb welchem die Armen und Glücklosen durch das Fener gereinigt werden sollen.

"Leute von Trawies! Ihr habt die himmlische Gnade mißkannt. Es giebt einen Weg, ber durch Rosen zur Hölle führt, den wandelt die Welt; es giebt einen Weg, der durch Elend und Jammer zur

Solle führt, und ben feib Ihr gegangen. Wo fteht Tramies? Es fieht an der Grenze zwischen Erde und Solle, denn es hat geraubt und gemorbet, Unzucht getrieben und Unheil geftiftet überall. Ber mich heute nach dem Thale der Miffethaten frägt: ich zeige auf Trawies. Weinend thue ich es und mit gitternder Sand. Man moge mir die Augen blenden, wenn ihre Thränen nicht aus Bergeleid rinnen; man möge mir ben Urm abhauen, wenn er fich nicht ausstrectt, um Gud gu retten! Der Gott unferer Bater, ber gu uns gekommen ift in den Funken des Ahnfeuers, der gehütet worden ist mit Treue und Frommigkeit, wo ift er? Den Fenerwart habt Ihr fterben laffen in Clend, fein Saus habt Ihr geschändet, und wenn ich Guch frage: wo ift das Feuer? Was habt Ihr Antwort? Ihr habt es verfolgt und verhöhnt und verlöschen laffen, und wollt nun, daß es Guch fcube. Wenn 3hr fagt, die Belt hatte Gud Gott genommen, jo lügt Ihr. Wer, als Ihr felbit hat ihn verbannt aus dem Thale der Trach? In finfterer Nacht, begleitet bon einem hilflosen Rind, ift er geflohen in die Bildniß, fo wie nach der Schrift das Jefufind bor Berodes floh. Gin einziger Mann hat noch gelebt in der Ginfamkeit, hat gebetet und die Gottesfehn= sucht bewahrt im Bergen, ju diesem fam das heilige Licht, das Ahnfeuer, herangezittert, und er hat es aufgenommen, es ift die Unade gefommen und er hat es erkannt, hat es gewahrt und angebetet und tommt nun gu Gud mit ber Botichaft, daß es lebt und nicht fern ift. Ja, Ihr Leute von Trawies, nun febe ich Gure Augen leuchten, als wäre Gott in Guch. Aber ich fage Guch, noch ift er es nicht. Er, der Allgegenwärtige ift dort nicht, wo die Bergen talt find, wo teine Freude ift und teine Soffnung und feine Liebe. Er ift dort nicht, wo das Migtrauen wohnt und die Furcht und die Berzweiflung, Jest, da Ihr inden Luften das Schrillen der Schaufel höret, womit eine unfichtbare Sand das Grab grabt, jest find Gure Begierden gedämpft. Aber ich fürchte, daß die Flamme, welche über Gurem Saupte den Best= hauch vergehrt, nicht Gure entarteten Bergen er= wärmen wird. Denn Ihr feid ichlecht geworben. Und fo ift es taufendmal beffer, o gerechter Gott, Du laffest hinfterben, mas nicht leben foll."

"Rein," riefen jest Ginige ber Bersammelten, "leben, nur leben!"

"Nur leben!" rief die ganze Menge, und Biele stöhnten und Biele knieten bor dem Feuer nieder und begannen zu beten.

"Jetzt betet Ihr," fuhr Wahnfred fort, und seine Stimme wurde immer heller und gewaltiger, "jetzt, da in den Häusern, wo Ihr gesündigt habt, die Leiber mancher Gurer Genossen hingestreckt liegen, wo Ihr dürstend die Quelle flieht und der Waldluft nicht mehr traut, die Ihr athmet, jetzt betet Ihr!"

Sie unterbrachen ihn, fie flehten, von der neuen Erinnerung an die drohende Gefahr zutiefst erregt und erschüttert, um Gnade und Erbarmung, sie schworen, von nun an nach Gottes Willen leben zu wollen.

Nur Giner war barunter, ber hagere Wend vom Gestade, der richtete sich auf und sagte: "Ich will auch leben, aber so lang ich nicht weiß, was Gott verlangt, verspreche ich nichts."

Dem entgegnete Wahnfred: "Gott will, daß Du lebest und neben Dir auch Andere. Sei wie das Feuer ist, wenn es Dir behagen soll — sei warm, so wirst Du Dir und Anderen zur Freude sein."

Dir und Anderen zur Freude! das war wie ein Märchenklang aus alten Tagen.

"Nicht allein leben wollen wir," rief aus ber Menge eine Stimme, "nicht Anderer wegen ift's uns zu thun, es soll uns auch selber gut sein. Redlich gesagt, es lüstet uns nicht gar so arg nach Gott, aber den Himmel wollen wir haben."

"Ja," riefen fie in haufen, "das ift es, ben himmel wollen wir haben!"

"Suchet zuerst das Reich Gottes und die Gerechtigkeit," sagte Wahnfred, "dann wird Euch der Himmel von selber zu Theil."

"Sollen wir unter Rrieg, Sunger und Beftileng fuchen?" versetzte der Wend mit Sohn.

"Was gehen uns Krieg, Hunger und Seuchen an!" rief Wahnfred und hatte einen Blick, daß man hätte glanben können, cr sei dem Wahnsinn versfallen. "So lange wir leben, achten wir nicht darauf, und sind wir todt, wissen wir nichts davon. Was wir sind und haben, es gehört nicht uns, so können wir es nicht verlieren. Wir genießen es, aber es liegt uns nichts d'ran. Unglücklich ist, wer begehrt, was die Welt selten oder nie gewährt. Unglücklich, der sich selbst nicht genug ist, denn er wird in der Jagd nach Anderem sich selbst verspielen. Selig der Genügsame und ber Begierdenlose, er wird Frieden haben und schuldlos bleiben. Was kann ihm gesichehen? Er ist allmächtig, und jeder seiner Wünsche wird erfüllt, denn er will, was Gott will.

"Geht hin, Ihr Leute von Trawies, kehrt mit diesem himmlischen Frieden zurück ins Thal, und Ihr werbet Such nicht mehr vor der Seuche fürchten — eher als Ihr glaubt, wird sie vergangen sein. Ihr werbet nichts mehr haffen, nichts verspotten und nichts mehr beweinen. Aber die Augen werden Euch aufgehen, Ihr habt erfahren, was die Erde nehmen kann, und Ihr werdet sehen, was sie geben kann. Ihr werdet nicht verhungern. Ihr werdet wieder reuten und ackern; es werden Schloßen sallen auf die Felder, aber Ihr werdet nicht umskommen. Ihr werdet wieder Häuser banen; sie können zugrunde gehen, aber Ihr werdet nicht ohne Dach und Heimstätte sein. Ihr werdet dem ewigen Licht wieder ein Gotteshaus errichten und kommen,

barin zu beten, und Kraft finden zur Geduld. — Das wilde Thier in Guch, an dem alle Flüche haften, an dem alle Lafter nagen, nach dem der grimme Tod Jagd hält mit seiner Sense, das Thier schleudert heute von Euch. Menschlich steiget hinab vom Berg, daß Ihr im Thale Menschen sindet."

"Wir bleiben im Walb!" riefen jett mehrere Stimmen.

"Bas wollt Ihr im Balbe?" fragte fie Bahn= fred und ftieg vom Felsen nieber.

"Bleib' oben und rede noch von Gott!" baten Ginige.

"Ihr wollt' die Stimme des Predigers wieder hören, die altbekannten, angewohnten und lange entbehrten Töne. Ich aber sage Euch, Gott ist nicht im Worte, Gott ist im Werke, und zu diesem will ich Euch führen."

"So gehft Du mit uns?"

"Nicht ich mit Euch, Trawieser Leute, jedoch Ihr mit mir. Wehe aber," rief Wahnfred mit gewaltiger Stimme und aus seinen finsteren Augen schoß es wie Bligesstrahlen, so daß auch die wildesten Gesellen davor mit den Wimpern zuckten, "wehe Dem, der mir entgegen! Mit mir ist der Allmächtige. — Steht auf, zündet die Fackeln an, wir gehen."

Und nun lautet der Bericht, daß Wahnfred die Bersammlung in das Thal geführt und dort verssucht habe, Ordnung, Arbeitsamkeit und Gemeinsinn zu fitsten und zu fördern.

Durch seiner Worte Macht, burch die phantastisschen Bilder seiner Rede, durch die Verheißungen und Orohungen, womit er auf die krankhaft erregten Seesen wirkte, gelang es ihm, daß die Todten begraben und die Sterbestätten vernichtet wurden. Er selbst war voran und schente sich nicht, den Erkrankenden zu nahen, den Sterbenden mit Labsniß und Trost beizustehen. Er war ruhelos Tag und Nacht, war Jedem Freund, Arzt und Priester — und blieb am Lehen.

Für die Berstorbenen hielt Wahnfred im Walde Todtengottesdienste, indem er große Opferseuer entzünden und an denselben alte Bußlieder singen ließ. Das vermehrte die Wehnnth des Sterbens, aber milberte die Schrecken.

Allmählich wurde die Seuche zahmer, feltener wurden die Sterbefälle, mancher Anfall ging in gewöhnlichere Krankheiten über, forderte mitunter auch noch in solchen sein Opfer, verlief aber häufiger günstig. Endlich verlosch das bose Sterben ganz.

Unter ben mährend ber Seuche Verschwundenen war auch der kleine Baumhackel. Erst in späterer Zeit, als man die alte, verfallene Kirche wieder betreten konnte, fand man am Glockenstrick ein menschliches Skelett hängen, welches für den Ueberrest des Fauns von Trawies gehalten wurde.

Im Thale war es nach dem Verlöschen der Seuche ruhiger geworden, aber nur scheindar; über die Grenze kamen immer wieder arge Geschichten. Draußen hatten sie noch lange nicht verziehen und jede Pause, die der Bestunfrieden gab, weckte von neuem den Trotz und den Haß gegen die verbannten Rotten im Walde, die freilich diesen Haß stets von neuem rechtsertigten. Wieder — und zum letztenmale — versuchte Wahnfred eine Anbahnung des Friedens.

Wie er baran benken könne! warfen ihm bie Trawieser vor, ob er nicht wiffe, daß die fremden Reter seine Lehre mitsammt dem Propheten und der Gemeinde austilgen würden? Jett, an seiner Seite stünden sie auf festem Boden und hätten wieder einen himmel über sich und einen vor sich — jett zum Kreuze kriechen? Weniger, als jemals.

Einige fingen nun an, die Felder, die seit Langem nur mehr als Beiden für Ninder, Ziegen und Schase gedient hatten, oder gar als Unkrautwildniß dagelegen waren, wieder zu bedauen. Aber es war keine regelmäßige Arbeit möglich, sie stritten sich um die Grenzen, nun die Erundstücke endlich, sie stritten sich um die Knechte und um das Samensforn, das ohnehin auf dunklen Begen in die Gegend

gekommen war. Es fand sich kein Geset, das hier Recht geboten hätte, und fand sich eins — sei es auf einem alten Blatte, sei es in dem Haupte eines alten Mannes — so wurde es nur von Dem beachtet, dem es Recht zusprach, vom dem Anderen aber verlästert und verflucht. Wahnsred, vor dem sie Uchtung und eine innere Scheu hatten, war nicht immer und überall zugegen, und so entschied schließlich stets das älteste Gesetbuch — die Faust.

Trotbem hingen fie mit Warme, fogar mit Leidenschaft an dem neuen Glauben vom Feuergott. Das Bedürfniß des Bolfes nach religiöfen Formen ist ja so groß und war zu einer Beit, ba alles Ibeale fast nur im Gottescult bestand, noch viel größer als später, da die Köpfe mit anderen Aufgaben beschäftigt wurden. Der religioje Cultus hing bamals eng zusammen mit allerlei Aberglauben, ja felbft mit bem Berenwesen. Gines trug bas Andere. Beides war das tägliche Brot der grmen Seelen. Menichen, die man aus der firdlichen Gemeinschaft ftieß ober die sonstwie an derfelben nicht theilnehmen konnten, verkamen gar bald, fielen einer Richtung anheim, die ihr Dasein gefährdete, ichon barum, weil fie dem Scheiterhaufen guftrebte. Die keinen Gott hatten, ergaben fich bem Teufel.

Bie Benigen gelang es, auf Grund alter Schriften, bie zufällig in ihre Hände fielen, sich ein eigenes Suftem aufzurichten, bas im Ginklange mit ihrem Wefen war, dem fie heimlich nachleben konnten und das fie erbaute. Aber selbst mit Solchen nahm es oft ein eigenthümliches Ende.

Wahnfred hatte in den Leuten von Tramies den bollen Religionsfanatismus zu weden gewußt, der nun um fo heftiger hervorbrach, je länger er unbefriedigt geblieben war. Sie schwärmten jest für Alles, was leuchtete, von der Sonne bis herab gum Johanneswürmchen. Nun wuften fie, warum bas Weuer fo wohlthätig und fürchterlich war. Dem Fener und der Berehrung, die für dasfelbe aufgekommen war, diefer Gotteganbetung ichrieben fie bas Berlofchen ber Seuche gu. Wie fie fonft ge= weibte Kreuzchen und Amulette aller Art unter ihren Rleidera mit fich getragen hatten, fo gingen fie jest mit Lichtden ober glimmenden Schwämmchen um. Wie fie fonft in ihren Saufern gum Gebete bor bem Sausaltare gekniet waren, fo knieten fie jest um den Berd, ichurten bas Feuer und fangen. Wie fie fich fonst mit geweihtem Baffer befprengt batten, so führten fie jett einen Funken gegen ihr Saupt und hielten fich für befegnet.

Stliche waren ben Wahnfred angegangen, daß er an dem vom Feuerwart ihm gesandten Uhnfeuer ihre Herbstammen entzünden lasse; er hatte es verweigert. So lange sie nur einem Formgottesdienst huldigten und nicht auch ihr Leben danach einrichteten, wären sie des heiligen Feuers nicht werth, und das:

felbe follten fie erft tennen lernen am Tage bes Gerichtes, wenn bie Welt zu Afche wurde verbrennen.

Im waldumichatteten Saufe auf dem Johannes= berae alimmte fort und fort das Aemplein und Wahnfred mahrte es an geborgenfter Stätte und ließ es nicht verlöschen. Er hütete es mit Angst bor Dieben. Gegen jeglichen Windhauch mar es geschütt, aber eine Fliege konnte es in das Del ftogen und bampfen, ein Schmetterling tonnte es mit feinen Alugeln ausblafen. - Sein alübendes Ange, fo lange hatte es an diefem Funken getrunken, daß es plöglich auf der Welt und im Simmel nichts mehr fah, als Fener. Wie lange hatte er gegrübelt nach ber Formel, um das Ungeheuer in Trawies zu beschwören! Und als er fie gefunden und ausgesprochen, war er felber in ihrem Banne. In Rebel versunken waren die Legenden und Ebangelien der alten Schrift und über diesen Rebel aufgetaucht war der lodernde Flammenring; feine Seele hatte wie ein Falter die Flamme fo lange umflattert, bis fie plöblich bon ihr erfaßt mar . . .

Und die Leute in den Thälern um Trawies, die sich zur Roth in neuen Hütten einzuleben suchten, gingen niedrigen Sinnes, frevelten an sich und Anderen und hielten dann zur Buße den Finger über die Flamme, bis sie bor Schmerz wimmerten.

Wenn die Tage waren, daß Feld und Garten Arbeiter heischten lagen diefe auf dem Bauch um

ein Feuer, das fie am Walbrande angezündet hatten, und machten sich weiters keine Sorgen. Wo Mehrere feinblich gegeneinander geriethen, da verstheidigte und schlug man sich mit Feuerbränden. Und Ginen gab es dabei, der verordnete, daß, wenn er todtgeschlagen sei, man ihn nicht begraben, sondern verbrennen möge.

Das waren nicht die Schlechteren. Das ungezählte Gesindel ftrich und lauerte in der Gegend umher, wie vor und ebe, ihr Leben war ein Feuer ohne Wärme und ihre Thaten hat fein Lichtstrahl verklärt.

Im Trasankthale wurde ein altes Weib abgefangen, welches schon lange im Ruse einer Here gestanden. Es war die Koselarztin. Sie betete die Krankheiten ab, wendete allerlei geheinnisvolle Mittel an und Biele glaubten durch sie geheilt worden zu sein. Als aber die Seuche kam und ihre Kunst gar nicht mehr anschlug und man oft sah, wie sie geheinnisvolles Wesen trieb, wurde sie verdächtig. Sin hirt vom Traboden war der Erste, der sie eine Here nannte. Derselbe begann zu siechen und abzuwelken, und jest war es den Leuten gewiß, daß die Koselarztin "den Teufel brauche".

Man vertheidigte fie: Warum sollte dieses Weib nicht den Teufel brauchen? Alte Weiber sind dazu auf der Welt.

Und gar jetzt, wo ganz Trawies dem Teufel zugehört! Warum soll Gins nicht tapfer darauf losheren! Man kam zur Alten, um bon ihr zu lernen, boch sie sagte, sie nehme ihre Kunst mit ins Grab.

Als nun aber ber neue Glauben aufgekommen war und die Leute wieder einen Gott hatten, begannen sie gegen den Teufel seindselig zu werden. Die Alte bäumte sich noch dazu auf und lästerte den neuen Glauben als eine Ketzerei. Sie verfolgten die Here, singen sie ein und schleppten sie nach Trawies, wo man sie verbrennen wollte.

Schon versammelten sich die Leute zum Spectakel und trugen Holz herbei und eilten um die Wette, den Scheiterhausen recht hoch zu bauen, während das Weiblein todtenblaß und geknebelt wie ein Ballen an einem Baumstamm kauerte und mit stieren Augen den fleißigen Leuten zuschaute. Da kam Wahnfred herbei. Er meinte anfangs, sie bauten ein Haus und freute sich der Emsigkeit seiner Trawieser. Als er aber sah, was hier geschehen sollte, gerieth er in Zorn und rief: "It Euer Hirn dahin? Ift die Kofelarztin eine Here, was wollt Ihr sie in die Arme Gottes schleudern! Wollt Ihr das Feuer verunreinigen? Laßt die Alte lausen, ist sie des Teufels, so entkommt sie ihm nicht."

Sie fahen es ein, liegen das Beib frei und leifteten bem Feuer Abbitte. -

Bahnfred hatte lange schon auf Mittel gesonnen, die Leute zu beschäftigen, ihnen eine Art von Frohnbienst aufzulegen, der sie im Zaume hielt. Ihr Wahn sollte dabei sein Bundesgenosse und Zuchtmeister sein. Nun er sie beim Schichten des Scheiterhaufens gesehen hatte, kam ihm der Gedanke: Ein Tempelbau.

Die Leute von Trawies müssen ihrem Feuergott einen Tempel bauen. Das soll ein Bau werben, wie diese Berge noch keinen gesehen haben, ein festes, gewaltiges Haus, aus Urwaldstämmen gezimmert, eine Burg für den Priester und Herrn, ein Hort der Gemeinde, der Kern des neuen Trawies. Aber nicht im Thale soll dieser Bau stehen, wo die Wässer graben, und wo er von der nächsten Höhe aus beherrscht werden könnte. Das alte Trawies mit seiner Kirche soll verfallen, um die Dreiwand soll eine Wildnis wuchern. Das neue Haus wird auf hohem Berge stehen und in der Sonne lenchten wie eine klammende Gesetafel.

Gine flammende Gesetztafel! Sollte in dem Haupte des düsteren Wahnsred schon jetzt, da er den Tempel plante, die Uhnung gedämmert haben von dem, was da oben auf dem Berge des Johannes später geschehen ist?

Boll des Geiftes, Trawies feinem Clende zu entreißen, es zu erheben, zu ftärken und wieder der menschlichen Gesellschaft gerecht zu machen, stieg Bahnfred auf den Berg. Der Scheitel desselben war eine kleine, felsige Fläche, die nach drei Seiten

schroff abfiel. Auf biefer Fläche zeichnete er mit feinem Stabe in Sand und Erde ben Grund bes Baues.

Ihr blidt ben Erzähler fragend an — fragend, welche Wege er Euch nun führen wird mussen? —

Es ist tiefe Nacht und zwei Flämmlein sehen wir vor uns dahinflackern. Das sind die Spuren der Gottsucher, der Himmelsucher, diesen müssen wir solgen. Den Propheten des Feuers wissen wir auf dem Berge des Johannes. Aber es ist noch ein Anderer, der seinen Gott und seinen Himmel in einem anderen Feuer sucht — in der Glut eines liebenden Herzens.

Der Sohn des Wahnfred, den mitten in der Debe seiner Abgeschloffenheit tief innen die Leidensschaft der jungen Lust erfaßt hatte der lebensfreudige, liebesdurstige Erlefried — was ist aus ihm geworden?

Seit jener Abenbstunde, ba er, einer Stimme folgend, hinangestiegen war gegen die Wände des schründigen Torstein, an dessen Fuße sich zur Zeit der Brand erhob, war Erlefried nicht mehr gesehen worden. Ein einziger Mensch, den er fand, mit dem er war, der sah ihn nicht, denn der war blind.

Bertha, die junge Gefangene in der Felsenhöhle, hatte oft und oft bersucht, einen Ausgang, eine Erlösung zu finden; aber sie fand sich im Labyrinth ber Grotten und Schachte nicht zurecht und war immer noch froh, wenn sie das an die Wand gesichmiedete Lämpchen wieder schimmern sah und sie tief erschöpft niedersinken konnte auf ihr weiches Lager. Sie hatte aufgehört zu sinnen und zu grübeln, warum es so mit ihr sei, sie glaubte nicht mehr an das, was sie sah und empfand, hielt Alles für eine Täuschung der Sinne und hatte sich vertraut gemacht mit dem Gedanken: Die Nacht des Wahnstinns sei über sie gekommen.

"Du närrische Bertha," so sprach sie häusig mit sich selbst, "was peinigst du dich so, du bist nur krank. Das ist der Johannesberg, und das ist das Haus und die Stube, und das ist nicht der schreck-liche Mann, das ist die gute Mutter, die dir das Bett macht und das Haut Mutter, die dir das Bett macht und das Hauf sich so oft ungeberdig din, ich bin so viel krank und es kommen mir Sachen vor, daß es ein Grauen ist. Diese Höhle, wenn ich mir nur die einmal aus dem Kopf schlagen kunnt, und wenn ich den fremden Menschen nicht immer an der Seiten hätt', er grinst so, er sagt, er ist der Teusel, ich glaub's schon, ich glaub's. — In Gottesnamen, ich mach' die Augen zu, Mutter, mußt nicht weinen."

Da war's aber boch an jenem Tage, als ber Walb zu brennen anhub, als ihr unheimlicher Wirth nicht kommen wollte und sie zu hungern begann,

baß fie neuerdings nach einem Ausweg fpähte. Sie trieb fich fort in ben finfteren Löchern, fie kletterte und froch, und wo ber Weg aufhörte, ba rif fie lodere Steine bon ber Band und grub und grub, als wollte fie fich noch tiefer in den Berg binein= araben. So trieb fie's eine Beile, bis mit einemmale die Wand vor ihr zusammenfiel und ein greller Blit an ihr Auge schlug Aber nur ein einziger furger Strahl; berfelbe Augenblick, ber ihr das Tageslicht wieder zeigte, fließ fie in die ewige Racht - gerftorte ihre in der langen Dunkelheit geschwächten Sehnerven, machte fie blind. Sie fühlte es alsobald, wie das jest anders war, sie fühlte das Licht, fie athmete die klare Luft, fie empfand es: die Freiheit war da! und fie konnte nicht feben. Es war nicht mehr die Nacht mit dem schwarzen Schatten und bem mattrothen Scheine ber Lampe, es war das Grau eines undurchdringlichen Nebels, in welchem eine Beile noch bunte Sternchen freiften und fich ber plögliche Strahl noch nachspielte in mannigfaltigen Formen, bis allmählich Alles ber= schwamm und Alles verdämmerte und nichts mehr war, als Grau und Grau.

Bertha schmiegte fich an ben Felfen, benn fie hatte mit ihrem Fuße einen Abhang getastet, fie klammerte sich an einen Stein und rief um Hilfe.

Das war ber Schrei, ben Erlefried am Teufelsfteine vernommen hatte. Er glaubte, Sela, die ihn im Walde verlassen, werbe ihm nun zugeführt und ruse ihn; er war sehr erstaunt, als er hoch am Felsenhang das fremde, blasse, dürstig gekleidete Mädchen sah. Als sie seine Schritte hörte, rief sie nicht mehr, kauerte bewegungslos da.

Der Abend war schon bunkel und am himmel glühten Sterne. Erlefried sah nicht empor. Er strebte mit ausgebreiteten Armen bem Weibe zu.

Lange währte es freilich nicht, so wurde ihm klar, welch' ein elendes Wesen ihm wimmernd in die Arme gesunken war. Abgezehrt bis zum Tode, blind, wahnwitzig war sie — so hatte er dieses Mädchen gesunden.

Sie weinte, als sie seine junge warme Hand empfand, sie klammerte sich an den schlanken, behendigen Leib, sie betete laut und sie redete von Dingen, die er nicht verstand.

Er geleitete sie mit Mühe ben wüsten Steig hinab zu Thale. Als sie am Bette bes Baches standen und er im vertrockneten Sand nach Wasser spähte, um sie zu laben, sah er auf der Wand des Torstein den rothen Schein, der nun Nächte lang auf demselben schimmern sollte, sah die finsteren Wirbel des Rauches himmelan fahren. Fliehen, sliehen! mit Noth entkam er und rettete das Mädchen für den Augenblick. Zwischen den kahlen Stämmen wankten sie fort, Erlefried schleppte sie. Das auf-

ftrebende Feuer warf ihnen burch bas Gehölze manches Streiflicht vor die Füße. Aber als der Wald finsterer wurde und ringsum die stille Nacht war, da ließ der junge Mann seine Last auf das Moos gleiten.

Regungslos athemlos lag sie da. War sie ohnmächtig? War sie todt? — Nun kniete er neben ihr und das heißersehnte Weib lag vor ihm. Wo aber war seine glühende Begierde nach einem Kuß! Eiskalt wehte es ihn an, eiskalt bis ans Herz. Eine andere Wärme jedoch begann da drinnen, wo Glut und Kälte gekämpft hatten, zu thauen, und der Thau schimmerte in des Jünglings Auge. Er beugte sich über das Wesen und am Frauenmunde suchte er nun nicht den Kuß, sondern die Spur des Lebens, den Athemzug.

Sie athmete. In den Erl= und hafelnufgebuschen brach er Zweige und hüllte damit die Schlummernde ein. Zwei Schritte von ihr legte auch er sich hin und wachte, und sann nach, bei wem er wohl wache, wie das war und wie das werden sollte. Endlich kam er mit sich überein: "Das ift das Spiel des Bösen; der Teufel hält Bort; aber er ist falsch, nun höhnt er mich. Für solchen Lohn, als da jammervoll und im Bettelgewand liegt, wär' mir meine arme Seele nicht feil gewesen. Gieb mir sie zurück, höllenhund, meine Seele will ich wieder haben!"

Das Mädchen stöhnte und schlief. Erlefried wollte beten und konnte nicht. Wohl stammelte er die Worte seines Abendsegens, wo aber waren seine Gedanken? Beim Teufel. Das Gebet war todt wie ein Gerippe, seelenlos — die Seele war einem Anderen verschrieben. — Auf seiner Stirne stand der Schweiß, ein Frosthauch ging durch seinen Leib.

Dann wendete sich Erlefried auf die andere Seite und dachte, aber recht für sich und im innersten Winkel des Herzens, daß es der lauernde Satan ja nicht sollte vernehmen können: "Du betrügst mich und ich betrüge Dich wieder. Ich bin noch nicht Dein, das bin ich erst zum Trawieser Gottsleichenamstag, wenn Neumond ist. — Na, gute Nacht und lass mich in Ruh."

Bas bojes Gewiffen! Das junge Blut hatte nichts Bojes gethan, es fant bald in einen gefunden Schlaf.

Stundenlang war Frieden, da wedte ihn ein seltsames Krachen und Brausen auf. Erlefried sprang empor, hörte es, sah es: rother, wogender Schein ringsum — das Fener war da. Es war kaum noch Zeit, das Mädchen aus seinem Schlafe zu reißen; sich zu besinnen aber, ob es nicht besser wäre, dieses Tenselsspiel hier liegen zu lassen und allein zu fliehen, dazu war gar nicht mehr Zeit. Weder an Gott noch Tensel denkend, zog er die Taumelnde mit sich fort, da über ihren Hänptern die Funken flogen.

Sie entkamen der Gluth, aber nicht der Roth. Tagelang irrte Erlefried raft= und rathlos mit dem blinden Mädchen umber. Sunger bei Tag und Froft bei Racht waren ihre Genoffen. Erlefried fah an bem Mädchen nun nichts Anderes mehr, als ein fieches, elendes Wejen, das er nicht verlaffen konnte. Wohin aber mit ihr sich wenden? In Trawies burfte er fich nicht zeigen, er wußte auch, daß man bort Alles fuchen durfe, nur nicht Silfe. Sollte er ins Saus des Bart gurudfehren? Der Bart wird ihn fragen, woher er diefe Begleiterin habe, Sela wird ihn fragen, wiefo er zu diefem Befchöpfe ge= tommen fei? Rann er fich verantworten? Wird es nicht auf feiner Stirne fteben, fo wie fein Rame blutig auf dem Felstlot in der Wildnig fteht, wie weit es mit ihm gekommen ift? Er kann ber Geliebten nicht mehr ins Auge blicken, er kann nicht mehr gurud in bas Saus feines Nahrbaters. Soll er fich im Balbe herumtreiben, fich und feine Genoffin mit wilden Früchten nahren? Der Bald brennt und alles Lebendige, das noch in ihm ift, flieht. Rann er ben Flammenring überschreiten und bettelnd durch das Land manken? Draufen drohen die Pfähle. Und doch, wenn er will, er kann's, nur verlaffen tann er bas Madden nicht, bas er auf fo feltfame Beife gefunden hat.

Es ift ihm eine harte Laft, bas leugnet er fich nicht.

Mancher, der das Baar schwerfällig dahinwandeln sieht, oder wortlos sigen auf einem gestürzten Strunk, denkt sich allerlei, nur nicht das Richtige. Daß sie Bruder und Schwester sein könnten, daran denkt Keiner — es wäre ein langweiliger Gedanke.

Das Mädchen hatte den Erlefried gefragt, wer er fei.

"Ich heiße Erlefried und bin des Schreiners Bahnfred Sohn," antwortete der Jüngling rasch und freute sich, daß sie redete.

"Des Schreiners vom Gestade?" lispelte fie nache denkend, "das ist ja Der, welcher ben Pfarrer umgebracht hat. Und Dn bist sein Sohn Erlefried?" "Der bin ich."

"Bift Du es wirklich ?" Sie befühlte feine Sand sie betaftete feinen Leib. "Bift Du es wirklich ?"

"Ich bin's; weshalb follte ich's nicht fein?"

hierauf antwortete die Blinde: "Ich habe es ja geahnt, daß ich geftorben bin."

"Bie?" verfette er, "Du lebst ja!"

"Ich lebe, fo wie Dn lebst — in der andern Welt."

So fprach sie, dann schwieg sie stundenlang und brütete und ließ sich willenlos von ihm leiten. Er war nun überzeugt, daß sie dem Irrsinne verfallen, und jest wuchs sein Mitleid.

In einer verlaffenen hirtenklause des Birftling hatten sie sich niedergelassen und der Jüngling Rosenger, Der Gottucker.

fammelte Brombeeren, Breifelbeeren und andere Balbfrüchte, die er ju fochen wußte.

Als Bertha das Herdfeuer fühlte, begann sie zu weinen. Auf seine liebevolle Frage nach der Ilrsache antwortete sie, daß sie an ihre Mutter denke. "Wir muffen ihr ja begegnen, sie ist schon lange da. Wenn Du sie siehst, so führe mich zu ihr."

Und nach einer Beile fragte fie: "Beift Du, was mit Deinem Bater geschehen ift?"

"Der lebt auf dem Johannesberg."

"So!" rief das Mädchen und richtete sich auf, "dann hat er auch meine Mutter umgebracht. Sie hat auf dem Johannesberg gewohnt. D, Ihr seid Mörderleute. Erlefried, geh' und lass' mich allein! Bin ich denn verdammt, daß ich mit Euch muß sein!"

Und einmal, während sie aß, lachte sie auf und rief: "Ich will mich hell verwundern, daß hier Bieles noch so ist, wie cs dort gewesen. Hast denn auch Du Hunger? Willst auch Du noch essen und trinken? Schau, und bist lang schon gestorben."

"Wer hat Dir gesagt. daß ich gestorben bin?" "Das haben die Trawieser Leut' gesagt, und daß Dich beim Bart im Tärn die Räuber hätten erschlagen."

Run freilich war ihm wenigstens ein Theil ihrer wunderlichen Worte klar. Allmählich offenbarte sich ihm diese arme Seele gand. Ja, sie bildete sich in

ihrem Wahne nichts Anderes ein, als daß sie im Fegefener sei, und er vermochte es nicht, sie zu erleuchten.

Dann athmete sie doch wieder auf und griff mit ihren Händen in die Luft hinein und murmelte: "Ja, das ist ganz wieder, wie das süße Leben. Wüßte ich nur, ob ich das Sterben noch vor mir habe!"

Er wußte es. Nur das wußte er nicht, ob er sie erfreuen oder betrüben würde, wenn er ihr die Wahrheit sagte. Es weiß auch kein Mensch, wie es besser wäre, den Tod vor oder hinter sich zu haben.

"Du mußt jung und schön sein," hauchte fie ihm einmal zu, "ich möchte nur wissen, ob dabier in ber andern Welt das Liebhaben auch fündig ist."

"Traurig, wenn's keine war'," bemerkte ber Bursche und spielte mit einer Kohle, "nicht fündig — nicht lustig."

"Du haft auf ber Belt gewiß eine Liebste gehabt?"

"Kind, ich habe fie noch," antwortete er, "und will fie erst recht haben."

Darauf schwieg sie, schwieg und weinte die ganze Racht. Erst gegen Morgen wurde sie still und Erlefried, der auf seinem Lager aus Heibekraut eine peinvolle Beklemmung empfunden, konnte nun schlafen.

Als er erwachte, lag die durch die offene Thür fallende Sonnentafel auf seinem Bette. 's ist heller Tag, wie ganz anders schant jest wieder die Welt aus, als in der schweren sinsteren Nacht! Die Bangniß ist weg, der Kummer verschwunden.

Des blinden Mäddens Auhestätte war leer. Hat sie sich hinansgetastet und sitt auf dem Stein, um im freien Morgen des Leides zu vergessen? — Erlefried erhob sich und trat aus der Hüte. Aber das Mädchen sah er nicht. Im thanigen Grase solgte er den Spuren menschlicher Tritte, sie führten im unregelmäßigen Zickzack zwischen Bäumen hin, an Büschen vorbei und endeten an einem schrössen Abhang.

Tief im Grunde lag fie — auf blutigen Steinen.

\* \*

Es ist nicht offenbar, wie die ungläckliche Bertha den Tod gefunden. Hat sie ihn gesucht? Dann muß sie an jenem Morgen bei Bernunft gewesen sein, denn in ihrem Wahne hatte sie ja schon in der anderen Welt gelebt. Wollte sie, die Blinde, vor Erlefried fliehen, weil sie ihn haßte oder — liebte? und war auf ihrer Flucht verunglückt?

Erlefried wollte laufen, so weit ihn die Füße trugen, so unheimlich war es ihm. Als er sie berührt hatte und sah, wie sie starr und kalt war, vermochte er keinen Blick mehr auf ihr Angesicht zu werfen. Er riß Fichtenäste ab, im Birstling waren sie noch grün und buschig, und bedeckte mit densselben den Leichnam, bis nichts mehr zu sehen war, als ein Hügel von Reisig auf dem Felsgrund. Dann begann er und trug Steine zusammen, so groß, als er sie zu schleppen vermochte, und baute um den grünen Högel einen Wall und deckte ihn mit Steinen, bis ein breiter, hoher Kegel dastand, zu dessen, beise er selbst kaum zu reichen vermochte, als er — am dritten Tage seiner Arbeit — den letzten Stein darauf legte. Das war ihr Begräbnis. Ein anderes konnte ihr Erlefried nicht geben, denn er hatte weder Spaten noch Hacken, um ihr ein Grab zu graben.

Und als er diese Gruft vollendet, streckte er als stilles Bekenntnis, daß er weder sich noch die Todte als verloren betrachtete, ein hölzernes Kreuzlein auf die Phramide, und der erste Beter, der vor diesem Kreuze kniete, war er selbst. Es hatte sich in die Tiefe seines Herzens Angst eingenistet seit jenem Abende, da er Blutstropfen auf den grauen Stein sließen ließ; aber das Kreuz war immer noch seine Zuversicht und sein Bertrauen.

Dann verließ Erlefried die Todtenstätte im Birstlingwald und kehrte nie mehr zu ihr zurück. Die jüngsten der Bäume, die damals in diesem Balde sproßten, sind heute als der Urstämme älteste im Bermodern, aber unter einem Felshange ist noch der Steinhügel mit Rasen und Schlingpflanzen überwachsen zu finden, unter welchen eines der unseligsten, unschuldigsten Opfer des verworfenen Trawies begraben liegt.

Erlefried wandelte im Wald bahin. Die Rauchsichichte über dem Tärn war endlich vergangen. Leute, die ihm begegneten, hatten bestürzte Gesichter und erzählten, daß in Trawies der Spaß jetzt aufsgehört habe. Sie erzählten vom großen Sterben.

Ob die Seuche auch auf die Höhen bes Bart am Tarn gebrungen fei?

Das Saus des Bart ftehe leer, berichtete man ihm, die Inwohner feien geflohen.

Jest war das letzte Band geriffen. Erlefried sprang über die Grenze, der Flammenring geheißen, hinaus, ging gelassen an den Henterspfählen vorbei, die an der Markung der Ortschaften und Schlösser standen, und sprach in den Häusern zu. Er dat um Wegzehrung und fragte überall an, welchen Kath man ihm geben könne in Bezug auf Trawies. Er sei nämlich auf dem Wege nach Trawies.

Bas er dort suche?

Er sei von dort gebürtig, sei aber in seiner frühen Kindheit durch einen Better, der Priester gewesen, nach Reukloster gebracht worden und die Zeit her dort Laienbruder gewesen. Aber sein unglückseliger Heinatsort, was man von ihm höre, dauere ihn

gar sehr, er könne es nicht glauben, daß die Trawieser Leute so sehr entmenscht geworden, und seine Absicht wäre, zu gehen, um die Dinge zu untersuchen und vielleicht eine Bermittlung und Rettung anzubahnen für das, was noch zu retten wäre.

Man rieth ihm entschieden ab. Trawies sei eine Räuber= und Mörderhöhle, da lasse sich gar nichts machen, als auf der Hut zu sein, daß Keiner hervorbreche, des Weiteren aber ruhig abzuwarten, dis sich die Rotten und Banden gegenseitig selbst vertilgt hätten. Bielleicht auch übernehme es ein Grösberer, der gottlosen Brut noch eher, als man glaube, ein Ende zu machen.

Mit anscheinendem Widerwillen gab denn der schlaue Bursche seinen Plan, nach Trawies vorzusdringen, stets auf, indem er anscheinend den Rückweg antrat, während er doch immer vorwärts kam hinaus ins Land, wo sich die Gefahr, als Trawieser erkannt und gerichtet zu werden, mit jedem Tag verringerte.

Endlich war er auf der Ebene und die Berge seines Waldlandes standen nun in sernen, blauen Zacken. In einem großen Meierhose sand er Plats als Knecht, und dort verbrachte er den Winter über ein geregeltes, arbeitsames Leben.

Wie oft dachte er an Sela! Und da machte er an fich eine Erfahrung, die ihm viel zu finnen gab, und gern hätte er wissen mögen, ob es Anderen auch so ergehe. Nur wenn sein Gram schwieg, wenn er sich zufrieden fühlte, konnte er mit heißer Schnsfucht an das Mädchen denken. War ihm weh, flog ihn die Stimmung der Trostlosigkeit an, da wollte ihm Sela's Bild schier vergehen.

Ber fraat, ob das die rechte Liebe ift, dem fei die Antwort: Ja. Die Liebe will nur glucklich machen und Seligkeiten des Bergens verschenken. In Elend und Sammer hat fie teinen Boden und feinen ihr eigenen Wirfungsfreis. Gie mag bem Geliebten das Leid ab- und es auf fich nehmen, aber fie wird ichwer in ihm einen Mitträger eigenen Schmerzes fuchen. Das Glud wird ber Liebende bem Geliebten geben; das Barte und Wehe wird er in fich felbst vergraben, wird fich absondern, wird vielleicht nach dem Freunde fuchen, der ihm tragen bilft. Die Liebe für fich liegt gu folcher Zeit im Winterschlafe, wie Boglein den Winter über in hohen. blätterlofen Bäumen ichlafen. Und einft, wenn Frühling wird und es wieder Freude gu verschenken giebt, macht fie auf. - Das Echte fucht fich nur fürs Blud Befährten.

Der Dienstherr war mit dem flinken, sleißigen Burschen wohlzufrieden, aber dieser selbst war es mit sich nicht Gine Unruhe war in ihm, gerade so, als ob der böse Feind in ihm hause. Erst seit dem letztvergangenen Herbste fühlte er, daß Gott verloren war — für Trawies und für ihn selbst

Allerlei Begierben und Leidenschaften waren wach; er suchte sie nicht mehr zu bekänpfen, denn er wußte, wem er sich verschrieben. Tagsüber versfolgte ihn eine tiese Bangigkeit, ohne daß er den Grund derselben kannte, und des Nachts schreckte er oft plöglich vom Schlase auf, als hätte sich eine kalte Hand auf seine Brust gelegt.

Jene füßen Träume aus der Rindeszeit am Beftabe, bon feinen heiteren Spielen, in welchen er eine Welt gefunden, von feiner Mutter, welche ihn geleitete wie ein Engel, von feinem Bater, in beffen religiöfen Gefprächen er den Simmel offen gefeben und barin in ewiger Majeftat figend ben großen heiligen Gott - diese Träume, die ihn sonst fast jede Racht heimgesucht hatten, um dem Süngling, bem berbannten Sohne eines berbannten Baters, ftets ein Stud jener golbenen Beit wieder gu bringen, sie waren seit dem Tage, da er sich im Rausch der Begierde auf den grauen Stein ichrieb, nicht mehr erschienen. Die Bergangenheit mar ihm ein verfunkenes, verlorenes Baradies. Dafür hatte etwas gang anderes Befit genommen bon feinen nächtlichen Stunden. Da fauerte an feinem Bett ber alte Roberich mit den ftechenden Augen. Anftatt den Sänden hatte er Rlauen und mit diesen Rlauen ichurte er glubende Rohlen auf einen grauen Stein. und aus der Blut riefelten Blutstropfen hervor. Dann wieder grinfte ber Alte gu Erlefried auf und flüsterte ihm lüsterne Worte zu und ständte aus den Kohlen Funken auf seine Glieder, daß diese zuckten und der Schläfer erwachte und eine Fiebergluth in sich empfand, daß er meinte, er musse aufspringen und nach Genossen suchen, um den Brand zu dämpfen.

Wieder ein andersmal lag es wie ein Berg auf seiner Brust und erwachend hörte er eine laute Stimme: "Thust Du, was Du willst, Du bist mein!"

Die Leute, mit denen er war, hatten den hübschen, stillen, gutmüthigen Burschen alle gern: aber zwei Kinder waren im Meierhose, die schlossen sich ihm nicht an, sie sürchteten sich vor ihm. Sie fühlten es, daß seine Heitelteit eine erzwungene, sein Spiel mit ihnen ein seelenloses war. Er stierte oft so wunder- lich vor sich hin, dann lachte er wieder so grell aus, dann war er wieder so blaß — er war ihnen unsheimlich.

Wenn das Gesinde zu Tische oder zum Abende laut betete, daß die Stimmen wie Glockenläuten melodisch ineinander klangen, war seine Stimme gedämpst oder übermäßig laut und seine Finger klammerten sich krampshaft aneinander. Aus der Kirche kehrte er jedesmal trübsinniger zurück, als er in dieselbe getreten war. Ansangs that ihm Glockenklang und Orgelton und der in Weihrauch mild verschleierte Kerzenschimmer unsäglich wohl. Er fühlte sich nen geboren und nen getauft. Aber

als er einst am heiligen Tische kniete und der Priester auf seine Zunge die Hostie legte, da wurde es dunkel vor seinen Augen, er bedeckte sein Angesicht mit den Händen, wankte und murmelte: "Jett habe ich den Tod gegessen."

Am heiligen Oftersonntage war's, ba hörte er eine Bredigt von dem todten und begrabenen Beiland. "Ihr Menichen, die Ihr ihn mit Gurer Sünde getödtet und begraben habt, Ihr verlaßt die heilige Gruft und geht den Weltfreuden nach. Aber zwischen den Schäten und der Luft diefer Welt werdet Ihr glücklos irren, werdet hungern und dürften und nicht gefättigt fein, werdet Guch felbst bergehren, werdet verloren und verdammt fein. Selig, ber noch ju feiner Stunde umtehrt, ju feines Beilandes ftillem Grab. Die Thranen ber Rene werden tonend auf die Felsgruft fallen und ben Beiligsten erweden. Er wird auferstehen und feine Liebe und Gnade dem Menschenkinde wieder ichenken. Darum, Du armer, gottlofer, gottberlorener Günder, heute, an diesem glorreichen Tage des Sieges wende Deine Bege, fehre um, und dort fuche Deinen Gott, wo Du ihn verloren haft."

Diese Worte des Predigers schlugen tief in das Gemüth des träumerischen Jünglings und er beschloß, zurückzukehren nach Trawies. Er sagte sich, daß er Antheil habe an der Schuld seiner Heimatsgemeinde, und daß er ein treuseser Wicht sei, wenn er sich der

Sühne entziehen wolle. Stets gefesselt im Wahne, bem Bosen verfallen zu sein, war er nun entschlossen, sich bemselben wieder zu entringen, jenen Namen, ben er auf ben Stein geschrieben, auszulöschen.

Anderseits hatte ihn, das Kind der Berge, heimweh erfaßt, Heimweh, die dämonische Macht, die
schon Manchen aus besseren Gegenden in die Leiden
und das Elend der Heimat zurückgezogen hat.
Endlich hatte ihn die Sehnsucht gepackt nach dem Hause des Bart am Tärn und seinen Bewohnern, die Sehnsucht nach Sela, der lieden Berlassenen.
Sie muß ihm verzeihen, sie ist sein Engel, in ihre Arme will er sich flüchten . . .

Erlefried trat vor seinen Dienstherrn hin: "Habet Dank für das Gute, das mir in Eurem Haus zu Theil geworden ist. Nun will ich wieder davonsgehen."

"Ich weiß es wohl," antwortete der Bauer, "aber bis zur Hochzeit wirst Du Dir bei mir doch Zeit laffen."

"Bis zu welcher Hochzeit?"

"So! Du geftehst es heute noch nicht ein? Hatt' mich gefreut, Erlefried, wenn Du mich werth gehalten hättest, daß ich Deine Sach' nicht erst von fremden Leuten hätt erfahren muffen. Aber so seid Ihr jungen Leut', vermeint weiß was für ein Gebeimniß in Euch zu hüten, dieweilen weiß es der ganze Gan. Bigott, 's ist viel von Dir, daß Du

alle Anderen ausgestochen hast, 's ist viel! Bermeine schier, das kommt, weil Du im Aloster bist ausgewachsen. Donners-Junge, wie Du dastehst! Run. ich wünsche Dir Glück, bist jung, bist brav, bist gut genug für sie."

Der Bursche schaute drein. Mit Mühe wurde es ihm klar, was dahinter stak. Nachbar Erhart hatte eine Tochter, die schöne Trull genannt, des Baners einziges Kind und heiratsmäßig. Aber stolz! Sie gehörte zu Jenen, die da darauf aus sind, den Männern das Herz zu brechen. Sie wußte Manchen anzuwärmen, um dann plötzlich ihren Spott wie einen eiskalten Sturzdach über ihn zu gießen. Als ihr aber Keiner mehr andiß, sagte sie ganz laut: In der Gegend war, sagte sie es nicht mehr. Sie lanerte dem Burschen nach und that es so auffällig, daß alle Lente es merkten, dis auf Einen: Erlefried merkte es nicht.

Und als es ihm nun laut und deutlich gesagt wurde, die schöne Trull hätte ihn lieb, wollte ihn heiraten! da kam eine wunderliche Freude in sein Herz, er wußte nicht, was er that, er lief allsogleich ins Haus des Erhard und fragte der Trull nach.

Der Erhard war nicht mehr jung, empfing ben Burschen gar freundlich und konnte nicht genug sagen, wie es ihn freue, daß der junge Knecht des Nachbars, von dem er schon so viel Braves gehört habe, fich endlich einmal in feinem Saufe feben laffe. Sa fo, die Trull suche er, na, die würde fich erst recht freuen, fie fei in ihrer Rammer, er moge nur eintreten. Die Trull war nicht mehr in den Sahren. in welchen das Mädchen unwillfürlich erröthet, wenn ein junger Mann eintritt, fie errothete baber etwas willfürlich, aber beshalb nicht minder reizend. Auch ichlug fie die Augen nieder - und ichon mar fie wirklich. Erlefried mußte nicht bom Teufel befeffen gewesen sein, hatte er ben guten und braven Gedanken, mit dem er eingetreten war, gang rein bewahren sollen. Aber noch rechtzeitig bachte er daran, was er fich borgenommen hatte, und fo jagte er: "Es geht, meine liebe Jungfran Trull, ein Reben um bei ben Leuten. Sie wird gewiß auch schon davon gehört haben, und wenn es wahr follt' fein, daß mich die Jungfrau leiden maa, fo mukt' id) mid) überaus freuen. Und mugt' mich, meine Schätbare und ichone Jungfrau, bedanten für die aute Meinung, und daß ein Mensch wie Unfereiner, dem nichts Gutes anliegt, auf diefer lieben Welt noch Anwerth hatt'. Suft einem Menschen, wie ich bin, möchte bas zu taufendmal gefreuen, daß er gar nicht wüßt', wie er den Dank follt' abstatten. Ich funnt nichts Befferes bagegenftellen, als Aufrichtig= teit. Ich wollt' gewiß ber Rechte fein und meine Bflicht und Schuldigfeit abstatten - aber ich hab' halt mein Berg icon verschrieben."

Die letten Worte fagte er gar wehmünhig, man weiß nicht, hat er dabei an Sela gedacht, oder an den grauen Stein im Tärn.

Die schöne Trull war rasch aufgestanden und hatte gesagt: "Was geht mich das an? Ich tenn' Ihn nicht. Ich werde meinen Vater rusen, wenn Er sich nicht allsogleich davontrollt!"

Der alte Erhard wußte nicht, wie ihm geschah, als Erlefried still wieder abzog; und die schöne Trull, die arme Trull! Der Chronist hatte unterslassen, zu beschreiben, was sie hat leiden müffen.

Und Erlefried wanderte. Gine Beile plagte ibn das Bewuftfein, daß er hier auf dem flachen, fonnigen, fruchtbaren Lande ein Glück und eine Zukunft vericherzt habe, und daß er, weiß Gott, unendlichem Jammer entgegengehe. Aber er ging boch, es zog ihn dahin, rascher und rascher fturzte er der unfeligen Beimat gu. Run fragte er Niemanden mehr, wie man ihm wohl rathe. Innerlich erbebend vernahm er Runde von dem Graffiren des ichmarzen Todes in Trawies, aber er ging unaufhaltsam vorwärts. Trübe und gornig flutheten ihm bom Gebirge ber die Frühlingsbäche entgegen, die Bergeshöhen blinkten noch im Schnee, aber darüber lag bas ımendliche Blau, mit leichten Wolkenschäumen durch= zogen, und über dem Saupte des Wanderers zogen die Schwalben gleich ihm den waldigen Bergen gu.

Wohl behnte sich bort über weite Höhungen hin eine graue, todte Fläche, auf welcher kein Baum stand, sondern hie und da gar gespenstig ein schwarzer Strunk aufragte. Das war der Tärn. Selbst das Kreuz, welches nach dem Sterben des Waldes noch lange auf der einsamen Höhe gestanden war, hatten die Stürme des letzen Winters geknickt, hingeworfen das letze Zeichen von der christlichen Gemeinde, die einst im Frieden der Berge hier gelebt. Erlefried war manchen Tag und manche Nacht gewandert; die Tage waren lieblich, es war in den Maien; die Nächte waren finster, es war zur Neumondzeit.

Endlich hatte er die Grenze erreicht. Er stand still und schaute noch einmal in die weite Welt hinaus, noch gehörte er ihr, noch war er frei. Es war ihm zu Muthe, wie dem Selbstmörder, der am Rande des Abgrundes steht: noch einmal schaut er ins Sonneulicht, noch einmal schreit er auf: Ich fann nicht anders! und stürzt sich in die Tiefe.

Als Erlefried die Markung von Trawies übersprungen hatte, stieß er einen Schrei aus, der war wie ein Jauchzen. Mit dem Juß stampste er auf die Erde, das war wieder Boden! Heißer rollte in seinen Adern das Blut. Das bange Gefühl des Berlorenseins war weg; hier wird ihn der Böse nicht mehr tückisch umlauern, im Schlaf übersallen, hier wo der Teusel daheim, mag er ihm ganz offen

entgegentreten und das ift besser. Er soll ihn in Ruhe lassen, noch ist in Trawies nicht Gottsleichnam! Und wird niemals sein; so wie Wahnfred neue Wege baut, um Trawies in den Himmel zu führen, so wird's auch sein Sohn. Erlefried will seinem Vater Genosse werden und die neue Straße zu Gott soll nicht mehr über Charfreitag und Frohnleichnam führen.

Als Erlefried vom Bergfattel, das Scharfect genannt, gegen die Engthäler von Trawies niederstieg, hatte er zur Rechten den in jungen Maien mit üppigem Hafelgebüsche überwucherten und weiter hin im dunklen Tannengrün stehenden Birstling, und zur Linken die grauen, muldigen Flächen des Tärn, über welchen das Wildwasser stellenweise tiese Furchen und Löcher gerissen hatte.

Im Engpasse, wo der Dürbach rieselte, waren Männer, die arbeiteten. In Trawies arbeitende Menschen! Das war ein gutes Bedeuten. Sie räumten einen alten, in den letzten Jahren durch Berschüttung und Ueberwucherung unfahrbar gewordenen Weg aus. Die großen Steine schafften sie seitab, die kleinen zerschlugen sie mit eisernen Schlegeln, krauten dann Erde d'rauf und überlegten Alles mit Moos und Rasen. Sie waren emsig dabei, und dort, wo die Engschlucht endet und eine Wand aufsteigt, und wo hoch am Hange die Bäume überhingen, daß es in der Schlucht schier

duntel war, dort bauten fie aus Steinen eine Art von Tisch.

Einer der Männer hatte sich aber abseits gestohlen und streckte im Gebüsch alle Biere von sich. Diesen bemerkte Erlefried und nahte ihm. Sogleich erhob sich der Faulenzer, aber Erlefried sagte ihm, er möge sich seinetwegen nicht aus der Ruhe bringen lassen, er wolle nur fragen, was man vorhabe, daß in diesem Wildgraben ein so schöner Weg angelegt werde?

"Bift Du fein Dafiger?" fragte ber Mann.

"Ich komme von draußen."

"So! Na, da sollt' man Dich eigentlich todtschlagen. Wenn Unsereiner hinausgeht, so geschieht's ihm auch. Aber neu Zeit haben wir uns Todte genug gesehen, 's ist kein Spaß mehr. Zu effen, wenn Du was hättest? Gied's willig, ich rath' Dir's!"

Der Jungling theilte mit bem Gefellen fein Brot, bas er im Sade hatte.

"Ja!" meinte der Buschritter und schluckte die Biffen, ohne sie zu kauen, "wenn wir wieder einmal so ein ordentlich Brot hätten!"

"Wenn man arbeitet, wie ich da sehe, so ift man schon auf bem rechten Weg bazu."

"Ha, ha, ha," lachte der Andere, "von dem, der uns da Arbeit anmacht, verhoff' ich mir nicht viel. Was meinst fremder Prinz, für wen wir diesen Beg schlagen? Du rathest gar nicht? Thust ganz gescheit daran, wär' Schad' um die Müh'. Das Possirliche ist nur, daß derselbe, für den wir diesen Weg machen, gar nicht darauf gehen wird."

"Also fahren."

"Das ift Dir gar ein bequemer Herr! Tragen läßt er sich! Da hockt er und kunkert und frißt, frißt fort und fort, frißt unaufhörlich, nicht ein singerlang Zeit, sag' ich Dir, kann er leben, wenn er nichts zu fressen hat."

"Was das nur für ein wunderlich Thier sein mag!"

"Das ift kein Thier, mein junger Herr, bis Du ihn erst kennst, wirst Du Respect vor ihm haben. Will Dir's sagen: es ist der neue Gott. Ja, Kind, Du großes, der neue, der brennende Herrgott ist's. Ist kürzlich erst aufgebracht worden. Gelt, da weiß man doch wahrhaftig nicht, soll Einer sachen oder winseln."

Erlefried hatte draußen schon vernommen, daß die Trawieser Leute Feneranbeter geworden wären. Er hatte sich ansangs vor dieser Botschaft entsetz, bei näherem Rachdenken jedoch gefunden: Warum denn nicht? Müssen wir schon von ihm ein sichtbares Zeichen haben, so ist eins so gut wie das andere. Ja, eins ist sogar besser. Das Wasser thät's auch, aber das Fener thut's anders. Wenn man sich nur auch den Teusel malen könnt, wie der Will'. — Läßt sich nichts machen.

"Der alte Glanbe ift nichts nut gewesen," bemerkte der Buschritter, "dieweilen das Fener voreh
in der Höll' ift gewesen, thun wir's jest in den Himmel. 's ift so besser. Wir richten uns die Höll'
ein, wie wir sie branchen. Versengen läßt sich Keiner gern. Da hat er ganz Recht, unser Schreiner, nächst Zeit, verhoff' ich, bricht er dem Teufel die Hörner ab, daß er nicht stoßen kann."

Wäre mir nicht unlieb, dachte sich Erlefried, doch, wie es jetzt ausschaut, hat er über mich noch lange keine Gewalt.

"Mein Brot haft gegeffen," fagte der Burfche, "und ich weiß noch immer nicht, wie Ener neuer Gott zu diesem Wege kommt."

"Kannst Dir's nicht benken?" rief der Buschmann, "für das, daß Dn von draußen kommst, hast just nicht gar viel Religion. Habt Ihr Herren von draußen morgen nicht Gottsleichnam? Ich denk' wohl. Und wir herinnen auch. Desweg ist's ja, daß wir einen Herrgott brauchen, daß wir unsere Feierztage und Festbarkeiten haben. Wir thun's aber bei der Nacht, muß ich Dir sagen, denn bei Tag hat unser Herrgott keinen Glanz. In der heutigen Nacht halten wir unser Fest. Dies Jahr trifft sich's gar recht gut, ist die Gottsleichnamsnacht kohlrabensinster, ganz ohne Mondschein. Der Umgang ist der Brauch, so tragen wir unsern Neuen da in den Berggraben herauf und dort auf dem steinernen Tisch — die

Lotter, die faulen, haben ihn noch nicht fertig — zünden wir ihn an, daß er Dir schon breunen wird, wie der Tenfel. Die Weiber singen ihm Gins vor und so wird's recht unterhaltlich werden. Du bist sicherlich auch dabei?"

Der arme Erlefried. Bei Reumond Gotts= leichnam zu Trawies, und schon in dieser Nacht!

"Nein!" rief er jest ans, "das ift Götzendienst, das darf nicht sein!"

Der Andere bliette den aufgeregten Burschen zwinkernd an und murmelte: "O Du Säuflein Menschenfleisch, was willst den Du mit uns?"

"Ich bin verloren!" sagte Erlefried und warf sich auf ben Erbboden. Bor seiner Secle stand das granenhafte Wahnbild, das in jenen finsteren Tagen den Menschen so verhängnisvoll angeboren oder angelebt worden war. Er wälzte sich auf dem Boden und wimmerte, daß sogar dem faulen Buschritter angst und bange wurde.

"Was haft denn fo jäh?" fragte er, "schier möcht' man vermeinen, die Peft!"

"Die Peft!" sagte Erlefried, "guter Maun, wenn es weiter nichts ware, wie wollt' ich meinem Gott bauten."

"O Jeju Chrifti, kann benn noch etwas Aergeres fein?"

"Die ewige Beft, die höllische Beft! Lag mich, lag mich fort, Du fanuft mir boch nicht helfen."

Der Andere hielt ihn aber fest am Arm und murmelte zwischen den Zähnen: "Auslaß ich Dich nicht. Jest möcht' ich schon wissen, was hier das hintersteckt."

"Gut, ich sag' Dir's," stieß Erlefried herbor und wischte mit bem Aermel die Tropfen von der Stirne, "'s ist ja weiter kein Geheimniß, gehört zu Gurem Fest. In der heutigen Nacht holt mich der Teufel."

Der Andere lachte auf, weil er das Wort für nichts weiter, als eine Redensart hielt. Aber Erlefried belehrte ihn bald eines Besseren. Er erzählte dem mit unendlicher Neugierde und auch mit Theilenahme zuhörenden Buschhocker, daß er sich mit Blut auf den Teufelsstein geschrieben, daß er den Bösen seither oft nächtlicher Weile gesehen habe, und daß nach Wort und Schwur am grauen Stein der Teufel an dem Tage, da in Trawies wieder Gottseleichnam geseiert werde, von ihm Besitzerareisen könne.

Der Andere faltete seine hände' über das Anie und sagte topfschüttelnd: "Das ist bos! Das ist sehr bos!"

"Meinst," fuhr Erlefried fort, "daß die Trawieser Leut' meinetwegen aus Nächstenlieb' die Brocession unterlassen würden?"

Jetzt lachte der Buschritter hell auf. "Man merkt es wohl, mein schöner Jüngling, von wannen Du kommst, die Trawieser Leut' kennst Du nicht. Wenn

sie wissen, daß es noch extra ein Spectakel giebt, halten sie die Procession doppelt so gern. So was macht ja die Feierlichkeit noch größer."

"Du kannft mir nicht rathen," fagte der Buriche und wandte fich.

"Wohl nicht, nur will ich mich befinnen —" "Laß Dein Befinnen, Dich geht's weiter nichts an."

"Daß Du nicht bei Laune bift, junger Mann, bas kann ich mir benken, nur mußt ein Freundesswort nicht gleich in den Wind schlagen. Und seit ich weiß, daß Dich der Teufel holen will, bin ich Dein Freund. Wir zwei, wie wir da liegen im Haselbusch, wir sollten dem schwarzen Schelm doch eine Nase drehen. Bei Deiner Jugend müßt's ein Wunder sein, wenn Du nicht etliche Tropfen übersflüssiges Blut hättest."

"Was willst sagen?" fragte Erlefried seelenlos. "Weil ich ein Mittel weiß. Mit Deinem Blut, sagst, hättest Du Dich am Teuselsstein unterschrieben? Ich frag' nicht, warum, das möchte Dich jetzt leicht verdrießen, ich sag' nur: soll die Unterschrift null und nichtig sein, so muß sie wieder mit Blut abgewaschen werden."

"Bäre das wahr?" fragte Erlefried gespannt. "Ich hab's hundertmal gehört und in der Geschichte vom Ränberhauptmann ist's auch so. Der hat eine ganze Truben voll Messer gehabt. Und mit jedem von diesen Messern hat er einen Menschen umgebracht. Und wie der Tag tommt, daß ihn der Tensel sollt holen, nimmt er ein Messer umd schneidet sich mit jedem ein Stück vom eigenen Leib, und so lang, dis er todt zusammengefallen ist. In demselben Augenblick ist aus seinem Herzen eine weiße Taube gen Himmel geslogen und der Tensel hat das leere Nachschauen gehabt. Du, mein junger Herr, wie Du dastehst, schauft mir nicht aus, als ob Du so viele Leut' aus der Welt gesetzt hättest, das umkehrte Theil schon eher, so wirst auch nicht viel Stück Fleisch von Deinem Leib schuldig sein worden. Nimm Dir einen Finger ab, wirst danit löschen genug."

"Ich weiß, was ich thue," fagte Erlefried, stand auf und ging dabon.

Die Gedanken gewannen bei seiner phantastischen Natur rasch Gestalt. Die Rettung seiner Seele ging ihm über Alles. War die Erde auch verloren, so wird er doch in einer andern West seiner Sesa wieder begegnen. Hienieden darf er ihr nicht mehr vor Angen treten. Selbsterlösung aus sündigen Banden! Das ist jett sein Gottbekenntniß, sein Weg zum Himmel. Er eilt durch den Wald, er eilt über die Steppe, er eilt dem grauen Stein zu, wo sein Name steht.

Er will den Ramen löschen mit Blut.

Auf dem grünen Waldanger liegt der Stein noch heute. Er ragt auf wie ein kleines Haus und hat stumpfe Ecken und verwitterte Flächen. Er konnte nicht auß der Erde herausgewachsen sein, wie sonst die Leute sagen, wenn durch allmähliches Wegsschwemmen des Erdreiches Steine immer mehr bloßgelegt werden. Dieser scheint im Gegentheile immer mehr in den Grund zu wachsen, als müsse er nach dem Volksworte "vor Schand' nenn klafter tief in die Erde sinken."

Urfache mag er haben, fein Lenmund ift banach. Bäufig begegnet man in den Alpen der Sage, daß der Teufel, dem für einen Flug in den himmel die Mlügel zu fehr geftutt worden waren, bon der Erde bis ins Reich Gottes eine Stiege bauen wollte, um es wieder zu erobern. Diefe Mar' ging auch bier. Auf die Spike des Trafant foll der Teufel von weit und breit das Baumaterial zusammengeschleppt haben, Als er aber baute und mit feinem Ban ins Firmament hinauf tam, war's dort fo fest gewölbt und die Sonne und die Sterne blendeten ben Schwarzen berart, daß er fein Unternehmen aufgeben mußte. Darüber arg erboft, ichlug er mit feiner Fauft fo heftig in den Ban hinein, daß die Trümmer in alle Enden flogen. Giner diefer Steine fiel dann in den Baldern von Trawies ju Boden und wurde der Tenfelsstein genannt, und trägt diesen Namen bis auf den hentigen Tag. Für Trawies hat dieser Stein aber noch obendrein grauenshafte Bedeutung gewonnen, da der Wahn herrschte, daß Jeder, der mit eigenem Blute seinen Namen auf den Stein schreibe, die Erfüllung seiner Wünsche erlangen könne, nach einer bestimmten Zeit jedoch dem Teusel verfallen sei.

Jahrhunderte lang mochte auf dem Felsblocke nichts als Moos zu sehen gewesen sein. Aber zur Zeit der Berbannung schabte man die Flechten los, grub die in den Spalten keimenden Pflanzen aus und legte die Flächen bloß. Bald waren sie bekritzelt von oben dis unten, seltsame Worte und Zeichen prangeten in rostiger Farbe. Heute ist dis auf wenige dunkelrothe Spuren, die mancher Waldgänger noch für Menschenblut hält, Alles weggespült.

Diesem Steine nun war unser Erlefried zugeeilt, jest wie vor einem Jahre.

Die Waldgegend war schon abendlich. Am Himmel zogen sich leichte Nebelbänke; es war nicht ionnig und es waren auch keine scharfen Schatten. Es war eine stille, ernste Stimmung und die Baumszweige und die Farrenkräuter waren wie versteinert.

Erlefried hatte sich an einen gespaltenen Strunk gelehnt und starrte hinaus in die Welt. Er sah die Spige des Johannisberges, zu bessen Fuß das liebe Gestade lag. Er sah die hänge des Trasank, an welchen er als knabe flink und lustig wie eine Gemse herumgeklettert war. In jenem engen Thals

teffel liegt das kleine Trawies, wo er einft heilige Borte von Gott vernommen, und den Glockenklang und den Orgelton. Alles verklungen. Dort sah er die Höhe, hinter welchem das Haus des Bart lag und im Vordergrund ragte die kahle Kuppe, auf welchem das Kreuz gestanden, zu dem er mit Sela im vorigen Herbste gezogen war.

"D könnte ich es noch einmal haben, mein liebes Leben!" so schluchzte ber junge Mann und verhüllte sein Angesicht. "Alles Leiden vom Gestade an, wo ich Kind gewesen bis zum Krenz im Tärn, ich wollte es gern noch einmal tragen, ich bin so glücklich gewesen. D Du mein ewiger Herrgott, laß mich noch einmal anfangen, daß zweitemal will ich den rechten Weg sinden. Da unten kommen sie jetz zusammen, um Dich im Feuer anzubeten. Bist du jenes Feuer, daß den zu Tode gehetzten Keiher verzehrt und aus der Asch den jungen Phönix erweckt, so bete ich mit ihnen! Ich will noch nicht Erde werden, o heiliger Gott, ich will noch nicht ins unbekannte Land, ich möchte so gern leben."

. Es war keine Antwort und allmählich ging der Tag in die Dämmerung über.

Grlefried raffte fich auf: "Es giebt teine Um= tehr und teine Bahl, es nuß fein."

Mit einigen Schritten ftand er vor dem Felsblod. Er ftutte. Auf dem Steine eine Menschengestalt. Ein Mann war's, der hatte flachsgelbe, aus einer weißen Wollenhaube an beiben Seiten des Gesichtes lang herabhängende Haare, gelbe Augenbrauen und wasserlichte Aeuglein, eine lange spite Nase und ein spitziges Kinn. Den Mund hatte er zusammenge-kniffen und schnunzelte so in sich hinein. Dabei ließ er die nackten Füße — das leinene Beinkleid war dis zu den Knien aufgewunden — über den Stein hinabgängeln. Gin Hirte mochte es sein. Er saß auf dem Fels, wo Gelesried's Name war. Der Jüngling stand hinter einem Baum und wollte warten, dis sich der klachsgelbe Mensch entsernen würde. Aber diese blieb sitzen und trillerte ein Liedchen ums andere und ließ die Beine hin- und herbaumeln.

Die verhängnifvolle Nacht zog immer höher herauf und Alles dunkelte. Da war keine Zeit zu verlieren, und, wie oft genug erzählt worden, der Bofe findet sich genan zur Stunde ein. Wenn er aber schon dort säße und wartete? In Jäger und Hirten verkleibet er sich gern.

Der auf bem Steine trillerte:

"Lieber Freund, ich frage Dich.

- Lieber Freund, was fragft Du mich?

Sag mir, was ift Gine?

- Gins und Gine ift Gott allein,

Der da webt und der da schwebt

3m Simmel und auf Erden."

Erlefried athmete auf. Der Teufel ist es nicht. Er trat hin und fragte den hirten: "Was machst Du dag" "Ich finge mein Abendgebet," antwortete Rener gleichmüthig und trillerte weiter:

"Lieber Freund, ich frage Dich.
— Lieber Freund, was fragst Du mich?
Eag mir, was ift Zwei?
— Zwei Taseln Mosis,
Eins und Eins ist Gott allein,
Der da lebt und der da schwebt
Im Simmel und auf Erden."

"Bift Du feiner bon den Feneranbetern, daß Du noch bas alte Lied haft?" fragte Erlefried.

"Doch wohl, doch wohl," antwortete der Hirt, "ich nehm's Alles durcheinander, wie's mir just einsfällt und dent', daß ein doppelter Glauben wohl besser wird sein, als wie ein einsacher. Bei dem Lied aber sollten Zwei sein. Kannst mir helfen?"

Erlefried kannte das Lied von seiner Mutter her, es heimelte ihn an. Die Mutter hatte gesagt, dieser Gesang wäre so hochheilig, daß, wenn er auf Erden gesungen würde, die Sterne am Himmel still stünsben und wie Altarkerzen leuchteten.

So konnte zu solch gefährlicher Stunde dem Burschen kaum etwas willkommener sein, als bieses Lieb.

"Sing' vor," fagte er, "ich thu' mit." Der Hirt fuhr fort:

"Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried entgegnete: "Lieber Freund, was fragst Du mich?" Der hirt: "Sag' mir, was ist Drei."

Grlefried: "Drei Batriarchen."

Beibe zusammen: "Drei Patriarchen, zwei Tasfeln Mosis, Gins und Gins ist Gott allein, der da lebt und der da schwebt im Himmel und auf Erden."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, was fragft Du mich?"

Der Hirt: "Sag' mir, was ist Bier?"

Erlefried: "Bier Evangeliften."

Beibe gusammen: "Bier Cvangeliften, drei Patriarchen u. f. w."

Der Hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, was fragst Du mich?"

Der Hirt: "Sag mir, was ift Fünf?" Erlefried: "Fünf Bunden Christi."

Beide: "Fünf Bunden, vier Evangeliften u. f. w."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, was fragst Du mich?"

Der hirt: Sag' mir, was ist Sechs?"

Erlefried: "Sechs fteinern' Bafferkrüg', fünf Bunden Chrifti u. j. w."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der hirt: "Sag' mir, was ift Sieben?"

Erlefried: "Sieben Sacramente."

Beibe: "Sieben Sacramente, fechs fteinern' Bafferkrug' u. f. w."

Der Hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich." & Erlefried: "Lieber Freund, was fragst Du mich?" Der Hirte: "Sag' mir, was ift Acht?" Erlefried: "Acht Seligkeiten."

Beide: "Acht Seligkeiten, sieben Sacramente n. f. w."

Der Hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, was fragst Du mich?" Der Hirt: "Sag' mir, was ist Neun?" Erlefried: "Neun Chör' der Engel."

Beibe: "Reun Chor' der Engel, acht Seligkeisten u. f. w."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, was fragst Du mich?" Der hirt: "Sag' mir, was ist Zehn?" Erlefried: "Zehn Gebot Gottes."

Beibe zusammen: "Zehn Gebot Gottes, nenn Chör' ber Engel, acht Seligkeiten, sieben Sacramente, sechs steinern' Wasserkrüg', fünf Wunden Christi, vier Evangelisten, drei Patriarchen, zwei Tafeln Mosis, Gins und Gins ist Gott allein, der da lebt und der da schwebt im Himmel und auf Erben."

In gläubiger, weihevoller Stimmung hatten fie bas alte Lieb gefungen. Und nun funkelten am himmel ichon einzelne Sternlein.

"Co," fagte ber Sirt, "jest brauchft Du fpater Dein Abendgebet nicht zu verrichten. Mußt aber

recht fromm sein, weil En bei dem Gefang naffe Augen 'triegt haft."

"Guter Freund," versetzte Erlefried, "wenn Du wüßtest, was es mit mir ist, Du möchtest Dich nicht wundern über meine nassen Augen. Frage nicht weiter und geh', Du bist mir da im Weg."

Der hirte machte einen langen hals und lispelte dem Jüngling zu: "Aha, Du willst Dich dem Tenfel verschreiben."

"Löschen will ich," antwortete Erlefried und jetzt, da er zum letzenmal einen Menschen vor sich sah, stieg ihm das Herz auf die Zunge und er erzählte Alles. Er erzählte, daß er der Sohn des Pfarrertödters sei, daß er, um nicht in das Treiben der Trawieser Leute hineingerissen zu werden, sich für todt habe ausgeben lassen. Und er erzählte von Sela, seiner Liebsten, erzählte von der Wallsahrt zum Kreuz im Tärn, von seinen bösen Wünschen und wie ihm Sela entslohen war, und wie er im Wahnssinne sich dem Teusel verschrieben habe.

Endlich gestand er, was in der heutigen Gottsleichnamsnacht ihm bevorstehe, was er dagegen thun musse und daß er gekommen sei, um sich an diesem Steine das Leben zu nehmen.

Der Hirt machte während ber Erzählung ein Gesicht, als ob er wieder so in sich hineinschmunzele.

"Sind faubere Geschichten, bas!" fagte er jest, "und hilft Dir Dein Bater nicht?"

"Der weiß von nichts."

"Ift ein heiliger Mann, der kann ichon was für Dich thun!"

Der möchte fich am liebsten felber helfen, bachte Erlefried bei sich. "Ich weiß nur ein Mittel; wenn Du mir beistehen willst, Hirte."

"Auf mich verlaß Dich," rief der Flachsgelbe.

"Ich bin Isak und Du sollst Abraham sein," sagte Erlefried und schaute unsicher zu Boben, als wollte er das weggeworfene Wort wieder aufheben.

"Ich verstehe Dich schon," meinte der Hirt, "Du verhoffst, daß ein Engel kommt und mir den Arm fängt."

"Ich will fterben!" rief ber Buriche. "Ich muß fterben," murmelte er tonlos nach.

"Du bift ein Narr!" rief ber Hirt und sprang vom Steine herab. Erlefried schaute blassen Gesichtes hin auf die Fläche. Bon seinem Namen waren nur wenige Merkmale mehr zu sehen. "Da steht er," sagte er und legte den Finger auf ein paar rostige Bunkte.

"Das da," versette der Andere, "Gi, wenn Du nicht mehr heißest, als das da, so heißest nicht viel."

"Aber es ift Blut!"

"Mach' keine Sachen, guter Freund, stelle Dich hin und laß warmes Wasser d'rauf — beißt Alles weg." So rieth der Hirt. "Du haft leicht Spaß treiben," sagte der Bursche mit traurigem Blick, "Du weißt nicht, wie mir ist."

"Das kann ich mir denken, wie's übel thut, wenn Ginen der Tenfel holen will. Giebt aber ein gutes Mittel dagegen, wundert mich nur, daß Du darauf noch nicht verfallen bift."

"Blut," murmelte ber Jüngling.

"Haft ganz Recht, ist aber ein Unterschied, wie man's braucht," sagte der Hirt und machte ein wichtiges Gesicht. "Solltest Du denn noch nichts gehört haben von jenem Zauberkreis, in dem der Teusel keine Macht hat? — Deine Liebste, von der Du mir vorhin hast erzählt, wo ist sie denn?"

"Sie foll ber Seuche wegen mit bem Bart in ben Riticher geflohen fein, aber wie ich gehört, leben sie Alle gurudgekehrt wieder im Haus bes Bart."

"Saft die höchste Zeit," meinte der Flachsgelbe dann zog er den jungen Mann etwas bei Seite und flüfterte ihm in's Ohr: "Bon-der Liebsten laß Dich umfangen, das ift der Zauberkreis."

Im Ange des Jünglings zuckte ein Feuer auf, bald aber verlosch es wieder in der Traurigkeit und er machte eine abwehrende Geberde.

"Ganz im Ernst, mein Freund," betheuerte der hirt und sein Auge war jest offen und hell, schalkhaft und trenherzig zugleich; "Du, ich weiß mehr, als daß es im Wald fünster ist. In den Armen der Liebsten — aber bie einzige und rechte Liebste nuß es fein."

"Das bift Du, Sela!" rief Erlefried aus.

"In ihren Urmen bift ficher!"

Erlefried soll in demfelben Augenblicke ganz erstarrt gewesen sein. Welch ein Ausblick! Ja, jest stand's in ihm auf, was er selbst oft vernommen in alten Geschichten: Wer ein treues Lieb hat, in seinen Armen kann ihm der Böse nicht bei. Rasch verbrüderte sich dieser erwachende Glaube mit seinen Sinnen. Er verließ den Stein und den Hirten, und noch eiliger, als er hierhergekommen, lief er davon.

Er verschmähte die sich schlängelnden Steige, er brach durch Gestrüppe, er eilte über Blößen und Heiden, thalab, bergauf, immer gerade aus und hin gegen das Haus des Bart. Es war ja möglich, daß er es noch vor Mitternacht erreichte und ihr zu Füßen liege zur Stunde, wenn die Procession zum Opferstein in der Schlucht gelange.

D, zu ihr, zu ihr, und ihr zurnfen: hilf mir, mich hat das Glück verlaffen, Sela, mich hat Gott verlaffen! und ihr Alles fagen. Und wenn sie verzeiht, dann ist Alles gut, er weiß es, dann ist er gerettet, er weiß es gewiß!

Der nächtige himmel war übersäet von funkelns den Sternen; dem Jüngling war, als schauten alle nur auf ihn herab, ihn anfenernd auf seinem Wettlauf, ihm lenchtend und für ihn zitternd. Die Himmlischen! sie wissen wohl, es handelt sich hier um eine Seele. Eine Sternschnuppe glitt rasch, als wollte sie ihm Wegweiser sein, in der Richtung gegen das Haus, wo Scla war, dahin.

Alls Erlefried auf dem aschigem Boden den Tärn hinauging, sah er draußen in den Wänden des Dürbachgrabens Lichterschein. Nicht lange, und er bemerkte auch die Fackeln. Der Zug war bereits auf dem Wege — die Procession hatte begonnen.

Erlefried beschlennigte seine Schritte und seine Angst steigerte sich. Es schien ihm kann mehr möglich, das noch ferne Haus zu rechter Zeit zu erreichen. Dort und da standen halbverkohlte Strünke; mancher schien, als bewege er sich. Giner trat aus der Gruppe hervor und ging dem Fliehensben nach. Ganz langsam ging er ihm nach und doch schien er mit dem Eilenden gleichen Schritt zu halten.

Der Fackelzug kam immer weiter die Bergschlucht herauf; voran auf hoher Bahre loderte eine mächtige Flamme, die von zahllosen anderen umstanzt und umzingelt wurde. Dann folgte die lange Schaar von Menschen und Fackeln, theils hell schimmernd, theils vom Nanchqualm verschleiert. Weithin im Walde tönte der vielstimmige Gesang; sie sangen phantastische Worte nach alten Weisen. So wallten sie heran und immer näher kamen sie der Schlucht, in welcher der Altar stand. In der

vor bösem Glauben und vor Angst aufgeregten Phantasie Erlefried's hielt dieser sich für verloren. Er wagte es nicht mehr, umzuschauen, aber er glaubte hinter sich das Traben und Schnauben des höllischen Verfolgers zu vernehmen: Er prallte an Stock und Stein, aber er achtete es nicht, er siel zu Boden, daß die Asche um ihn stob, er raffte sich wieder auf und oft schien es, als berühre sein Fuß den Boden kaum. Die Flächen behnten sich weit und weiter, die Gegend, der er zustrebte, lag immer gleichmäßig in einem dunklen Streisen da.

Die Fenerprocession hatte ihr Ziel noch nicht erreicht, aber sie hielt Rast und die Fackeln kreisten in einem weiten Ring um die große Flamme, der man in harzigen Holzspänen neue Nahrung gad. Erlefried sah einen Strahl von Hoffnung. Wenn sie längere Zeit stillstanden, wenn sie noch mehrmals auf ihrem Wege anhielten — wie ja auch die kirchsliche Gottsleichnams = Procession viermal Station hält — so konnte er vielleicht sein Ziel erreichen. Des Menschen Wahn ist des Menschen Schickslein, und Erlefried, keines vernünstigen Gedantens mehr sähig, nur von Phantomen umgankelt, bildete sich ein, daß mit jenem Angenblicke, als die Schaar zum Opfertisch in der obersten Engschlucht gelange, er seinem Schicksal verfallen sei.

Er lief mit erneuter Kraft. Nur zu bald bewegte sich unten wieder der Zug und behnte fich, und das Haus des Bart, wie weit war es noch entfernt! Dem Flüchtling graute, als er gewahr wurde, daß er erst auf jener Höhung des Tärn war, wo das Kreuz gestanden. Er mußte über eine Mulbe setzen, da kam ihm der Zug unten in der Schlucht aus den Augen, und als er ihn wieder sah, war er nahe dort, wo die jähe Felswand den Enggraben abschließt. Dort stand der steinerne Tisch, er wiederleuchtete schon im Scheine der nahenden Fackeln.

Im lauten Bochen seines eigenen Herzens glaubte Erlefried die Schritte des Berfolgers zu vernehmen; sie kamen ihm näher, seine Füße zitterten, sein Athem wollte ihm versagen. Schon war er daran, hinzustürzen, sich aufzugeben für alle Ewigkeit, da kam ihm noch der Gedanke: das Krenz! Es ist in der Rähe, sliehe zum Krenz.

Er lief die Auppe vollends hinan. Dort lag der morschende Holzpfahl hingestreckt auf dem Boden. Erlefried that einen Angstschrei zum himmel: "Wenn ich schon sie nicht kann erreichen, o Herrgott Jesu! rette mich an Deinem Kreuzesskamm!" dann siel er hin aufs Holz, und dort blieb er mit auszgestreckten Armen bewußtlos liegen.

Ja, bei der nächtlichen Procession, da war Alles dabei, was sich rühren kounte in den Waldthälern von Trawies.

Die begeisterte Lehre des zum Seher und Propheten gewordenen Mannes auf dem Johanneseberge hatte Alle hingeriffen. Das Feuer ist der Weltschöpfer, der Weltreiniger und der Welterlöser! das leuchtete Allen ein. Das stimmt auch mit dem alten Glauben und ist doch ein neuer, befriedigt das religiöse Bedürfniß so gut, wie ein anderer, gibt Anlaß zu Festgepränge und ist nicht abhängig von dem Pfaffenthume.

Den Wahnfred hatten sie herabgeholt von seinem Berge, hatten ihm einen langen, rothen Paltrock umgeworsen, und er mußte hinter der Lade, in welcher die heilige Flamme loderte, einhergehen als der hohe Priester. Vor dem Juge gingen einige Kinder und streuten grüne Blätter und junge Blumen auf den Weg. Darüber hatte sich zu Beginn der Procession ein Streit erhoben. Der Sandhock und der Waldhüter und Andere behaupteten, diesem Juge streue man nicht Blumen, sondern Asche. Vom Feuer komme Asche.

Aber die Gegner fagten: Die Sonne fei auch ein Feuer, und von der famen die Blumen; Diese behielten Recht.

Die Anderen murrten grimmig und meinten, man muffe erst sehen, es würde noch Asche genug geben.

Sie hatten — ach wie ahnungslos — ein Brophetenwort gesprochen. Unter den Manusleuten gab es viele, die Branntweinplutzer mit sich schleppten, um sich während und nach der Andacht laben zu können. Aus diesen Gefäßen sogen sie ihre Begeisterung für das Feuer. Und es war ihnen wohl dabei.

Da es schon tagelang vorher ben Anschein gewonnen hatte, als wäre mit der Aufstellung eines Gottesdienstes wieder ein besseres Denken und Trachten in die Leute gekommen, als stelle sich durch den Einsluß Wahnsred's wieder eine gewisse Ordnung her — so verließ auch der betagte Bart sein entlegenes Berghaus und ging mit den Seinen nach Trawies, um den Gottsleichnamszug mitbegehen zu helsen. Der Alte sehnte sich, wieder einmal öffentlich zu beten und beten zu hören. Er war einer der Männer, die dem Zuge mit entblößten Höuptern solgten.

Und bei den Weibern, aber ganz rückwärts, schlich Sela mit. Ihr gefiel das Wesen nicht, sie hätte sich am liebsten abstehlen und davonschleichen mögen, aber sie fürchtete sich vor der Nacht, ja, nicht einmal die Letzte im Zuge wollte sie sein, weil es ihr vorkam, als folgte demselben ein ganzes heer von bösen Geistern. Sie ahnte wohl nicht, daß dort auf den nächtigen höhen ein Flüchtling von inneren Dämonen gehetzt wurde.

Sela hatte das Herz so voll und konnte nicht beten. Diese ungeberdigen Flammen über ihrem Handet brannten alle Andacht aus dem Herzen und brannten Bunden hinein. Was suchen sie, daß sie um Mitternacht mit Fackeln ausziehen? O Kind — Sie suchen Sinen, der Sinn und Licht in ihr Leben bringt, und wäre es auch ein Wahnsinn, und wäre es auch ein Fresicht. Ist ihnen doch kaum anders zu Muthe, als dem Mädchen, das wir in der finsteren Felsenhöhle verderben und erdlinden sahen. Sie suchen Ginen, dem sie grollen können ob dieser elenden Belt, von dem sie Ersat fordern können für das jammervolle Erdenleben. Sie suchen den, der ihnen einst in drei brennenden Fackeln zum Grunde der Trach geschleudert wurde.

Biele suchen ihn mit dem schmerzlichen Sehnen des Heimwehs, rufen Namen und meinen Ihn. Und der Teufel — sagt ein altes Wort — der mag's wohl leiden, daß Gott über die Junge geht, wenn er darunter liegt. Wie viele sind dabei, die nicht wünschen, daß sie ihn sinden, und auch nicht wünschen, daß er sie sinde. Glauben sie ihn nicht, so schweigt ihr Gewissen, müssen sie ihn glauben, so müssen sie auch zittern vor seinem Jorn.

Es scheint benn, sie hätten ihn wirklich noch nicht gefunden, weil sie wie planlos mit Jackeln durch ben Wald ziehen.

Mit dem Gotte im Herzen der Jungfrau hatte diese Nacht weiter nichts zu schaffen. Der stand rein und still im Heiligthume. Sela hatte nur den einen Bunsch: Könnte fie diese Facelträger hinaussenden in die tiefen Wälber, hinaus in die weite Welt, Den zu suchen, den sie glaubt.

So fest glaubt fie ihn, daß ihr sein Tod uns möglich dünkt, obgleich er schon viele Monate versichollen ift. Wer wiegt ben Kummer, wer zähle die Zähren! In ihrem abgehärmten Antlit ist die Spur davon zu sehen.

Und wenn ihr allzuwehe ward im Gebenken an den Berlorenen, so betet sie: "Wein Gott, ich lege dieses Anliegen in Deine Hände!" — Dann ward ihr leichter.

So wollte Sela auch heute beten, aber ber feltsame Rud beunruhigte sie. Und als fie endlich zum fteinernen Tisch tamen, auf den fie das Fener stellten, und als ein phantastisches Schreien und Toben begann; als fie unter Johlen und Tollen an die Hänge kletterten, um Holz zu sammeln, und Beder die Strunke in das Feuer marf, daß es immer mehr auffprühte und anwuchs, und als fie fich dann ftokend und schlagend hinzudrängten, um vom geheiligten Feuer Brande zu erhaschen und trob Wahnfred's Abwehr eine Balgerei entstand, in der man mit brennenden Scheitern aufeinander losichlug, ba murbe es bem Madchen qu ara. Sie stimmte nicht ein in das Jammergeschrei der Beiber, fie lief feitab, und hinter einem Felsborfprung, mohin tein Schein bon dem wilden Feste au fallen vermochte, feste fie fid nieder und weinte.

Die Procession löste sich auf und ordnungslos verlief sich die Menge. Manche der Gruppen schleppten einen Verstümmelten mit sich. Wahnfred hatte sich das rothe Kleid vom Leibe gerissen. Er ging ganz allein. Das Feuer auf dem Opferherde knatterte noch lange. Auf den Scherben der zerschlagenen Branntweinplußer flackerten blaue Flämmchen wie Irrwische, die auseinandergeworfenen Brände rauchsten träge und verkohlten allmählich im Sande.

Ueber bem Ritscher gingen bereits die brei Sterne auf, welche zur Sommerszeit ben Morgen berfünden.

Der fich nach Frieden sehnende Mensch schaut gern nach ben Sternen.

Nein, du Armer, ist in beinem Herzen nicht Auh', bei den Sternen wirst du sie nimmer finden! Das himmelszelt ist nichts als ein Spiegel beiner Seele. Bist du einig mit dir, dann lese in den Sternen. Siehe, manche dort oben zittern und zucken in heißer Gluth, andere leuchten ruhig. Auf der blassen Straße, die nach Süden führt, wie man sagt gegen die Kirche und das Grab des heiligen Petrus, ziehen wie auf feinem Sande in Schaaren die Heerden und die Hirten mit stimmernden Laternlein. Jene kleine Reihe wieder wandelt einsam auf sinsterem Grunde die Höhen des Zenith hinan. Weiter hin stehen sie groß und klein, in Gruppen zusammen, als hielten sie Kath, und wieder

ein anderer fturzt sich, schnell wie der Blit, in unendliche Tiefen hinab. Den einen Zweck verfolgen sie Alle, die milben und die lodernden, die gezeichneten und die verlorenen Bewohner der Himmelstrone: sie suchen Gott.

Sie fuchen bas Gine, bem auch bu im ftillen Sehnen und heißen Rampfen entgegenringst . . .

Der liebe Gottsleichnamsmorgen, der Tag der Fahnen und Rosen und der bekränzten Jungfrauen! Im Herzen Sela's erwachten Erinnerungen aus der Kinderzeit. An diesem Tage tragen die Mädchen zum Bekenntnisse der Jungfrauenreine einen Rosemarinzweig um das gescheitelte Haupt geschlungen, wenn sie in der Procession dem Sacramente folgen, ihm, der da "zugegen ist, als wahrer Gott und Mensch." — So ist's auch hent noch draußen. Zu Trawies war es auch einmal so . . .

Das Mädchen sann, eine unaussprechliche Sehnsucht erfüllte sie nach dem herrlichsten Feste der Christenheit. Einen jungen Lärchenzweig brach sie und wand ihn um ihr Haupt, dann ging sie hinan die Flächen des Tärn. Da war Alles kahl und ausgebrannt. Der Morgen dämmerte, sie ging der Höhe zu, um vor dem Krenz zu beten. Bor ihren Augen weitete sich die Gegend, die Wände des Trasank standen wie Silber in den jungen Tag hinein und weit herüber vom Berge des Johannes durch Aether schimmerte der entstehende Ban. Alls

das Mädchen auf der Höhe des Tärn das Kreuz nicht ragen sah, meinte sie, es wäre die Gegend versehlt; sie schaute umher, aber auf keiner Kuppe der weiten Runde stand ein Kreuz. Plöglich that sie einen Schrei und sprang entsett einige Schritte seitab. Dann blieb sie stehen, rieb sich die Augen und sah zurück— sah es noch einmal, was sie früher gesehen. Das Kreuz lag dort auf dem Boden und au Kreuze, ausgestreckt wie Christus, lag ein Meusch, ein wirklicher Mensch.

Ihr erster Gedanke war: da treibt Einer sein Gespött. — Aber als sie immer wieder hinschaute, sah sie: sein Gesicht ist blaß wie Stein. — Ein Berunglückter oder eine heilige Erscheinung? — Berzagt nahte sie dem Arenz und ihr Grauen wuchs. War es doch fast, als wären Hände und Füße wirklich angehestet, so stramm spannten sich die Glieder. Das Haupt war hingeneigt zum linken Arm, die Haare legten sich in Strähnen über das Holz. Solz. So lag er da und war vom Morgenroth beschienen.

Jest brach Sela lautlos zusammen auf ihre Knie. Sie hatte ihn erkannt. Ihn, den sie gesucht seit jenem Tage, da er mit ihr an diesem Kreuze war. "Erlefried!" Sie stürzt auf ihn hin. — —

Bor ber Erschütterung, vor dem gellenden Schrei war der bis zum Tod Erschöpfte zu sich gekommen, war erwacht.

"Sela!" sagte er leise wie in einem Traum, "meine Sela!" und hob seinen rechten Arm vom Krenze und umfing ihren Nacken.

Sie war einer Ohnmacht nahe. Er zog ihr Haupt zu sich nieder, er küßte sie mit Gluth, mit Andacht: "Lieber himmlischer Engel! Ich sehe Dich wieder, Du lichte Welt!" Plöglich aber sprang er empor, mit rollenden Angen blickte er um sich, zog mit einer Hand das Mädchen an sich, schob es mit der anderen hinweg: "Scla!" rief er mit erschütternder Stimme. "Mich hat Gott verlassen."

Sie schmiegte ihre Arme um seinen Hals und sagte mild, da ihre Lippen zitterten: "Ich verlaß Dich nicht."

Tages Licht und Lärm ift vergangen, der Himmel ist schwer umzogen, wir hören nicht mehr das Schreien der Rehe im Wald, nicht mehr das Rauschen des Wildbaches, wir hören das Ticken der ewigen Uhr, die das Leben der Menschen mißt.

Der Erzähler diefer Ereignisse gesteht es: er war der Erste, der vor all dem, was die Sagen und Aufzeichnungen über Trawies darthun, tief erstaunte. Doch nußte er sich sagen: die Zeit war damals eine andere, die Menschen waren befallen von ungeheueren Irrthümern.

Wer aber, ber mitten in ber Menfcheit fteht, hat bas Recht, so zu sprechen? Sind wir heute im Reinen? So wenig wie damals. Wir spotten jener Beit, ba die Leute fich abhetten und peinigten bor dem Anblicke des leibhaftigen Teufels. Ilns plaat nicht mehr der Teufel; die Phantome, von denen wir befeffen find, haben andere Namen. Bir begreifen jene Beltordnung nicht, in welcher die Rirche mit ihrem Fluche Gingelne und Gemeinschaften gerichmettern konnte und gerschmettert bat, ohne daß ihr ein menschliches Gefet in den Arm gefallen mare! Seben wir heute nach - und bei der aufgeklärten Zeit wird's nicht viel Mühe machen ob bon jenen dämonischen Borurtheilen auch nur eins dahin ift: Religion, Forschung, Socialismus, Politit haben noch immer ihre Pfaffen, Irrlehrer und Senter, denen Sunderttaufende von Menichen gum Opfer fallen.

Die menschlichen Bünsche und Leibenschaften sind heute keine anderen, als sie damals waren, nur die Mittel, sie zu befriedigen, sind gewaltiger und raffinirter. Das ist\_der Sieg. Aber Befriedigung der Bünsche ist nicht Befriedigung der Menschen; ruhelos jagen wir der "Bahrheit" nach und ihr Inhalt ist, daß wir unglücklich sind. Nur die flachen Köpfe sind es, die in Selbstgefälligkeit sich sonnen können an dem Lichte ihrer Zeit; dem Schärfersblickenden weitet und vertieft sich mit seiner Ertenntniß das menschliche Elend, er sieht nichts mehr als das unselige, immer tiefer sinkende, trostlos

untergehende Geschlecht. Ihm ist zu Muthe, wie dem Schreiner Wahnfred in seinem verbannten Trawies. Noch getragen von seinem nach Leben schzenden Herzen, von seinem nach Freiheit ringenden Geist kann er's nicht glauben, daß Alles versloren sein soll, er sucht Auswege, sucht Iveale, sucht einen Sott.

Himmelsucher hat es allerwege gegeben; männigslich sirebt ihn an mit allen Kräften — und wäre es auch nur der himmel auf Grben: Alltagsmenschen suchen den himmel; Sonntagskinder, die tiefen Herzen und außerwählten Geister suchen Gott. Sie suchen das, was sie über oder hinter dem Materiellen ahnen, sind gequält und beseligt zugleich in diesem hinfreben zum Ibealen.

Unfere Zeit besonders hat ein Bolk von Gottsuchern geboren. Zwar bekrenzt sie sich vor dem Worte Gott, wie sich das Mittelaster vor dem Teusel bekreuzt hat; sie giebt ihm andere Namen und sucht ihn; sie mag ihn nicht bekennen und ihn nicht entbehren.

Jene Generationen, die zum Bewußtsein gestommen sind, Gott verloren zu haben, sie mögen unglücklich sein, aber sie sind nicht verworsen. Sie sinten nicht mehr, sie steigen auswärts, denn der Mensch sucht Gott oder was er darunter versteht, nicht in der Tiefe, sondern in der Höhe. Er schafft — es ist ja wahr — Gott nach seinem Gbenbilde; aber dieses Gbens

bild ift der dentbar vollendetfte Menich, ein Borbild, beffen fein Lebender und Sterbender entbehren fann.

Frelichter und Mißverständnisse, ach, wie viele! wer jedoch, dem das eigene Herz im eigenen Widerstreite blutet und verbluten nuß, erdreistet sich, hier Richter sein zu wollen! Die Bege der Suchenden sind überaus verschieden, manche sind nicht minder phantastisch, als die Pfade waren, die der Schreiner Wahnfred und sein Sohn in Trawies gewandelt. Mancher thut sich Splitter und Scherden in die Schuhe und wankt büßend und betend am Pilgersstade. Mancher zieht lachend, singend und tanzend seine breiten Straßen. Mancher wandelt abseits seine Pfade, irrt in den Wildnissen umher, kämpft sich mit steigender Sehnsucht fort im heißen Gestein, bis er mit verzweiseltem Blick nach den Himmelsshöhen sterbend zusammenbricht.

Anf allen Straßen und auf allen Wüften, Du magst Dich gegen Worgen wenden oder gegen Abend, gegen Wittag oder gegen Witternacht, überall wirst Du der Gottsucher Spuren entdecken, hier ein Rosensbett, dort steinerne Taseln, hier ein Schwert und dort ein Kreuz. Das Ausen des Derwisch auf der Woschee, das Knarren der Klappern im Wigwam, das Glockenklingen im Dome, es ist der Kinder des Leides ewiger Rothschrei uach einem göttlichen Retter, es ist die brennende Sehnsucht nach einer Krast,

die das Thier in uns befiegt, ben Geist befreit und uns die Bollenbung giebt.

Gine große Menge aber ist — und wer widersteht ihrer gewaltigen, schrecklichen Lehre! — die wühlt ihren Weg durch das Thierreich, durch Pflanzen und Moder in die Erde hinein. Das sind nicht Gottslucher, sie verneinen das Jeal, sie suchen das Gegentheil. Sie wollen das Rechte, aber finden es nicht, sie sind auf dem Wege zur Wahrheit — blind geworden. Möge es ihnen niemals ganz gelingen, den Boden zu unterminiren, auf dessen grünem Rasen die Glücklichen wandeln, auf dessen Steppen Andere ruhelos, aber nicht trostlos den Idealen des Guten und Schönen nachjagen!

Und mögen die Gottsucher heute und immerdar ihr ersehntes Anbild, ihre Erlösung an besserem Orte sinden, als unser armer, sühnender, des Weges unkundiger Wahnfred sie sinden mußte und gefunden hat.

Trawies muß zugrunde gehen, denn es hat feinen Gott, das heißt hier, es hat fein Borbild und fein Gefet. —

Auf dem Berge des Johannes klangen die Sämmer. Sie klangen hinaus in die weiten Wälder, in welchen der Frühling wob. Und in den Wäldern krachten und stürzten die riesigsten Bäume.

Dem Bahnfred war es gelungen, die arbeitsfähigen Lente von Trawies ins Jod zu friegen. Theils war es der Aberglauben, theils das Gotts bedürfniß, weswegen sie so emsig hand an den Tempelban legten, theils waren es die phantastischen Worte und Predigten des Schreiners, theils war es der Reiz der geregelten Arbeit selbst.

Endlich glaubten sie sich in dem neuen Ban eine Burg zu gründen, in der sie Halt hätten gegen die Welt da draußen, die sie immer mehr haßten und fürchteten. Lagen doch die Wälder von Trawies mitten im Feindeslande, nur die treuen Wüsten des Trasank waren den Berbannten ein Hort. Ueber den Grenzen verging keine Woche, daß nicht Einer aus den Wäldern gelyncht wurde. Mit dem Frieden und der Ordnung, die sich draußen zur Noth wieder hergestellt hatte, war nach einem nenerlichen, aber vergeblichen Versuche, Trawies zu gewinnen, noch schäftere Gewalt gegen die Verstoßenen angeordnet worden. Run war's offen, man mußte und wollte sie erdrücken, ersticken, in sich selbst zugrunde gehen lassen.

Das fühlten sie, die Söhne des Waldes, und sie bäumten sich dagegen wahnsinnig auf. Sie übersschritten in Rotten den Flammenring und plündersten Höfe aus und mordeten auf den Straßen.

Eines Tages fam eine Schaar von Bauern und Soldaten von der Gegend der fünf Kiefern her in der Absicht, das Näubernest an der Trach zu vertilgen. Aber die Männer von Trawies, so bestia-

lisch sie auch selbst miteinander umzugehen pflegten, sanden sich dem gemeinsamen Feinde gegenüber rasch zusammen, und an der Dreiwand entspann sich ein wildes Gebalge und Gemetzel, in welchem Trawies Sieger blieb.

Gince anderen Tages, gur Zeit als die Senche noch nicht gang erloschen war, waren zwei frembe Männer in das Thal der Trach gekommen. Sie trugen lange Lobenmäntel und unter bemfelben allerlei Werkzenge, benen es nicht abzuschen war, ob fie Arbeitsgerathe oder Baffen fein follten. Für den Nothfall wohl beides. Diefe Fremden gaben an, daß fie Merzte wären, daß fie gehört hatten, an den Sängen des Trafant wachse ein Rräutlein gegen den schwarzen Tod, und daß fie gekommen maren, dieses Araut zu suchen. Das war den Leuten etwas fehr Intereffantes. Sie bespähten die Fremden von allen Seiten, gingen ihnen auch nach und waren zuvorkommend gegen alle Büniche, welche jene äußerten. Aergte? Sie konnten ia auch Zauberer fein! Sie hatten ein geheimnifvolles Mu8= fehen.

Die Fremden strichen so etliche Tage in den Gräben hernm, sprachen in den Wohnungen zu und ließen sich mit Manchem, der des Weges kam, in freundslichen Wortwechsel ein. Endlich erklärten sie, daß sie nicht gern eigenmächtig handeln möchten; sie wollten doch beim Oberhaupte der Gemeinde lans

fragen, ob es ihnen wohl gestattet fei, das Rraut= lein zu fuchen.

Beim Oberhaupte der Gemeinde? Niemand wußte recht, zu wem die Fremden zu weisen wären. Jeder erlaubte das Kraut auf eigene Faust, unter der Bedingung aber, daß er mit den Findern theilen wolle. Beil jedoch die beiden Männer immer wieder den ersten Mann von Trawies zu sprechen verlangten, so leitete man sie endlich auf den Johannesberg zu Wahnfred.

Diesem vertrauten sie nun ihre Mission. Sie wären allerdings Aerzte, aber Aerzte der Seele und seien gesandt von dem guten Hirten, der einst selbst auf Erden gewandelt wäre, um verlorene Schässein zu suchen. Sie seien Abgesandte der heiligen Kirche, die da nicht wolle den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Und sie brächten folgende Botichaft: Die Kirche entbiete den Bewohnern von Trawies noch einmal und das allerletztemal Bergebung ihrer Missethaten. Sie sei bereit, dieselben wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen aufsunehmen, sowie ihnen auch die Milde des irdischen Gesetzes zu erwirken, wenn sie sieben ihrer größten Missethäter zur Sühne durch den Tod ausliefern wollten.

Wahnfred erwiderte, es dünke ihm wahrlich schon hohe Zeit, daß die Kirche es mit Gute versjuche, eine von ihr so willtürlich niedergeworfene

Gemeinde armer, im Borhinein zumeist schuldsofer Menschen wieder aufzurichten. Die Anslieserung von sieden Misselhätern könne er aber nicht verbürgen, wohingegen er bereit sei, den Urheber all des Unsheils, den Mörder des Pfarrherrn zu Trawies der Gerechtigkeit zu überantworten.

Die Gesandten entgegneten, daß dahin ihre Bollmacht nicht laute, daß es sich auch gar nicht mehr um den erschlagenen Pfarrherrn handle, welcher seinerzeit durch zwölf gefallene Häupter gesühnt worden sei, sondern vielmehr um den ungeheuren Frevel, der an Gott und Kirche begangen, und um die unzähligen Uebelthaten, die seither von den Trawieser Leuten verüht worden wären.

Wahnfred wendete ein, daß es eine Ungerechtigteit sei, von so vielen Verbrechern nur sieben zu
bestrasen, daß aber, wenn die Strase an allen Uebelthätern vollzogen werden sollte, in Trawies
jetzt kein Mensch mehr übrig bleiben dürfte. Hierauf
schilderte der Mann das Elend und den Jammer
der letzten Jahre, wie die Leute in die Schuld hineingestürzt worden waren und wie sie hart genug
für dieselbe büßen mußten. Dann bat er um Gnade.

Die beiden Fremben schauberten, waren aber auch gerührt von dem, was sie hier aus beredtem Munde zu hören bekamen. Sie fühlten den glühenden Geist des Zornes, der aus diesem Manne sprach, das zitternde Herz, das für unselige Mitmenschen klehte. Aber in seinem finsteren Auge, in ben wunderlichen Bilbern seiner Rede war etwas, vor dem ihnen graute. In seiner Kammer sahen sie das Lämplein brennen mitten am Tage. Sie fragten, was das bedeute? Er antwortete, das sei das ewige Licht, welches zu Trawies in allen Nächten und Stürmen bis zu diesem Tage bewahrt geblieben sei.

Die priesterlichen Abgesandten dachten ans ewige Licht beim Altarssacramente, lobten den frommen Sinn des Lichtbewahrers als einen Rest der göttelichen Gnade und sprachen die Hoffnung aus, daß vielleicht endlich die heilige Kirche Gnade für Recht ergehen lassen und die armen Sünder wieder in ihre Fürsorge und Liebe aufnehmen würde.

Wahnfred legte seine Sande über die Bruft und sein blasses Gesicht röthete sich vor freudiger Auferegung. Er sah im Geiste schon die Erlösung und die Wiederbegründung seiner Seimatsgemeinde im Bereine und unter dem Schutz der Gesellschaft.

Die Besprechung war aber noch nicht geschlossen, als sich vor dem Hause wüster Lärm erhob. Es war nämlich in den Leuten die Bermuthung erwacht, daß unter den langen Mänteln der beiden Fremden etwas Anders estecken musse, als ein Paar Kräutersammler. Allsogleich war der Argwohn da und einer theilte denselben dem Anderen mit. Man spürte den Fremden nach und verfolgte sie auf dem Bege zum Hause des Wahnfred und behorchte dort

das Gespräch. Und als sie es merkten, wo hinaus das wollte, brachen sie ins Haus und schrien wie wüthend: Berrathen und verkaufen ließen sie sich nicht und sie wollten eher hängen, als sich einer Herrschaft ergeben, deren Art von Fürsorge Trawies schon einmal erfahren habe.

"Wir wollen keinen Herrn, ber uns schon auf Erben die Hölle vorwirft."

"Aber auch den Himmel zu vergeben hat," wendete einer ber Fremden ein.

"Sie haben keinen, als den himmel auf Erden und den behalten sie selber. Und daß sie den von jener Welt hergeben wollen, weist nur, daß ihnen selber nicht viel daran liegen mag."

"Ihr guten Leute," sagte ber Frembe, "Guer Sehkreis ist klein. Aber wenn Ihr tausend Jahre wandert, alle Straßen ber Welt abgeht, in allen Hütten einkehrt, in allen Palästen zusprecht, Ihr werdet Keinen, nicht einen Einzigen sinden, der den Himmel auf Erden hat. Manchen würdet Ihr sehen, der im Glanze der Welt lächelnd andere zur Hölle verdammt, während er in seinem eigenen Herzen eine peinvolle Hölle trägt. D, glaubt uns, Ihr Menschen von Trawies, wir überheben uns nicht, besser und größer sein zu wollen, als Ihr seid; aber uns obliegt — ob von Gott, ob von irdischen Gesetzen auferlegt — eine Sendung, das Auge der Menschen von ihrer Armseligkeit ab und auf ein

ewiges Anbild und zufünftiges Glück zu lenken, damit sie nicht berzweifeln. Wer unserer Weisung folgt, der sieht den himmel offen und schon die irdischen Pfade werden ihm vom himmlischen Strahle erhellt. Wer aber sich trotig von uns wendet und die Lehre verhöhnt, an der sich die ganze Menscheit aufrichten soll, der wird mit Recht das Elend der Ausgestoßenen tragen."

"Stogt ihm bie Fauft ins Maul!" fdrie Giner aus ber gabrenben Rotte.

"An Euch selbst sollt Ihr's sehen!" rief ber Frembe mit erhöhtem Eifer, "die Kirche hat ihre Hand von Euch gezogen und was seid Ihr jett? Sine Bande von Gotteslästerern, Shebrechern, Räubern und Mördern!"

Das war des Unglücklichen lettes Wort gewesen. Im nächsten Augenblick schon lag er hingestreckt. Sein Genosse entfam bluttriesend, soll aber die Grenze des Flammenrings nicht überschritten haben. Wahnfred suchte mit Gesahr seines Lebens den wüthenden Haufen zu beruhigen. Und als er in dunkler Nacht auf der Höhe den Fremden begrub, begrub er auch den letzten Rest der Hoffnung. Nun war es ihm gewiß, für Trawies gab es keine Rettung mehr von außen, es blieb verloren.

Um so entschiedener wollte er seinen Ginfluß auf die verthierten Trawieser Leute behaupten, um so glühender predigte er den ewigen, furchtbaren Gott, ber im Fener ben Menschen erschienen fei, und mit noch größerem Gifer betrieb er ben Bau bes Bethauses.

In allen Walbern der Runde hallten die Aexte, an manchen Bielhundertjährigen hieben sie tagelang, bis er siel. Und dann froch der Stamm mit hundert Füßen — denn so viele soust seiner Aeste waren, so viel klebten jet Menschen an seinem Leibe — den Berg hinan. Die röthlich schimmernden Wände des Hause wuchsen immer mehr aus dem Boden. Die Bäume waren nur roh behauen, fest klammerten sie sich an den Ecken ineinander. Gegen Aufgang der Sonne wurde eine schmale Dessung zum Einstritte freigelassen, hoch an den Wänden, wohin keines Menschen Haupt zu reichen vermochte, wurden sieden Fensterlein ausgeschnitten, die so klein waren, daß kaum eine Kate durch dieselben hätte schlüpfen können.

Wahnfred war der Baumeister. Im zweiten Jahre des Baues waren sie bei den Gleichen. Die Arbeiter, welche schwer genug zu zügeln waren und fortwährend miteinander in Hader lagen, verlangten nun einen Festtag. Wahnfred gewährte ihn und sie hielten um die zahlreichen Fener, in denen Wildpret schworte, ihre Gelage. In solchen Stunden schlossen sie gern einen Bund der Brüderlichkeit, um ihn bald wieder wahnwißig zu zerstören. Rohheiten, die in Worten bestanden, galten für Freundschafts-Bezeugungen

weit lieber stahlen sie sich gegenseitig die besten Bissen vom Munde weg, dann kamen sie in's Handzemenge. So war bei diesem Baue Mancher verzunglückt. Wo sich das sinstere Ange des Wahnsred zeigte, da waren sie still und arbeiteten. Der schlanke, bärtige Mann, wie er nun zwischen den Spänen und neubehauenen Holzstücken dahinschritt, selbst eine blinkende Axt in der Hand, eher geneigt scheinend, mit derselben ein Menschenhaupt, denn einen Bannsstrunk zu spalten — er war unheimlich zu sehen.

Es hat ihn Keiner begleitet, wenn er durch die Dickichte des Johannesberges schritt, oft durch die undurchdringlichsten Büsche, als wollte er etwas, das ihm anlag, von sich abstreisen, absegen lassen. Es hat ihn Keiner gesehen, wenn er auf dem Wildanger stand und hinabstarrte ins Thal, wo zur Rechten das Gestade lag und zur Linken Trawies mit dem blinkenden Manerwerke der alten Kirche. Auch schaute er hinüber auf die Höhen, wo das haus des Bart lag — aber nicht oft und nicht mit Befriedigung.

Sein Sohn Erlefried war wieder erschienen, den er schon zweimal gestorben sein ließ. Als ihn — wie er hörte — die Ränder erschossen hatten, beweinte er den Sohn, den er für ein glücklicheres Leben geboren wähnte, als er selbst trug. Da es später hieß, bei dem Waldbrande wäre Erlefried zugrunde gegangen, freute er sich, daß

es seinem Kinde gegönnt war, ohne Schuld aus dieser Welt zu gehen. Nun lebte der Junge doch, und lebte einem Tage entgegen, an welchem er mit Trawies die Sühnung zu theilen haben würde. Und vielleicht nun mit Recht . . .

Er hätte seinen Sohn gern wieder gesehen, aber es bangte ihm bavor. Er trug in seiner Seele das offene, kindlich-reine Antlitz des geliebten Erlefried, und dieses Bild war ihm stetz Labniß und Seligsteit in seinem unseligen Leben gewesen. Run fürchtete er, ein bleiches, eingefallenes Gesicht sehen zu müssen, auf welchem das Laster und das Elend steht. — Es beunruhigte ihn, daß Erlefried nicht selbst kommen wollte, um seinen Bater zu sehen. Sollte das eine stille Berurtheilung der That seine? Wohlan, dasür segnet er den Sohn. Es konnte aber auch Mangel an Kindesliebe sein. Dafür segnet er ihn nicht. Ach nein, Wahnfred will nicht segnen und nicht sluchen; leicht könnte der Huch erhören.

Ferner befremdete ihn, daß sich Erlefried nicht an dem Baue des Bethauses betheiligte. Wenn er die Arbeit flieht, was soll ihn denn schützen oder retten?

Bon ber Sohe bes Berges nieber klangen bie Balken bes im Aufzuge begriffenen Dachstuhls, bas Hämmern ber Zimmerleute und bas Jauchzen ber Holzträger.

Wahnfred horchte freudig den Tönen der Arbeit und Arbeiter, sie waren ihm trostreicher, als Ostersglocken. In dieser Richtung allein konnte Jukunst liegen und gelänge es ihm, die Leute regelmäßig zu beschäftigen, daß sie vom Tempelban sich auch wieder dem Feldban zuwendeten, dann wäre viel gewonsnen. Hätten sie erst nur wieder ein Gigenthum, so würden sie trachten, dieses Gigenthum zu bewahren, Ordnung zu begründen und würden die Nothwensdigkeit einsehen, sich wieder der Welt zu fügen und dem Lande anzuschließen.

So wurde der Mann auf dem Johannesberge noch immer zwischen Berzweiflung und Hoffnung hin- und hergeworfen. Rasch folgte er seinen Stimmungen. Er hatte den Segen noch nicht ausgebacht, den ehrliche Arbeit über Trawies bringen könne, und daß Arbeit allein im Stande sei, den Fluch der Kirche von nun an unschädlich und des staatlichen Schuckes sich wieder würdig und theilshaftig zu machen, — als das klingende Spiel oben am Baue unterbrochen wurde, hingegen sich ein seltssamer Lärm erhob.

Ueber den Bipfeln junger Fichten leuchtete im blauen himmelsgrunde scharf gezeichnet das Gebälte des Dachstuhles. Rasch verließen die Arbeiter First und Giebel und stiegen nieder. Schreien, Fluchen und Poltern war vernehmbar, darunter sielen auch mehrere Schüsse. Und schon eilte ein Bote durch das Dickicht und rief nach dem Meister. Bald wußte Wahnfred, was es galt. Es galt den Bau zu schüßen; Feinde waren da, ganze Hausen von Strolchen und Wegelagern, sie wollten die nene Burg auzünden. Der Kampf wurde mit den mannigfaltigsten Waffen geführt, mit Kolben, Hacken, Gewehren, Nexten, Steinen und Stangen. Wie früher die Bäume, so purzelten jest die Menschen. Den Angreifern gelang es, einen brennenden Strohwisch in den Bau zu schleudern, den Bertheidigern gelang es, den Brand zu ersticken. Das Geschrei war so mächtig, daß der Auf Wahnfred's ungeshört blieb.

"Rieder mit den Schanzen!" war das Feldsgeschrei der Angreifer, "wir brauchen keine Zwingburg!" Aber dieses Feldgeschrei wurde immer einssilbiger und verwandelte sich in Aechzen und Todeszröcheln. Ein Theil entkam, ein Hänklein wurde gefangen genommen und vor den Richter gestellt. Wahnfred befragte die Gesangenen, weshalb sie gestommen wären, den Bau zu vernichten?

"Beil wir muffen," fnirschte ber Bortführer.

"Wer ift der Berr, der Guch zwingt?"

"Unfere linke Sand."

"Wir hauen fie Guch ab."

"Thut es! noch auf dem Rasen wird fie ihre drei Finger ausstrecken, mit denen sie den Schwur gethan hat."

"Welchen Schwur?"

"Mes zugrund zu richten, was wir zugrund richten können."

"O Ihr Erbärmlichen, und frümmt Guch jest auf ber Erbe wie ein Wurm, ben man gertritt."

"Bertretet uns! Thut es, Ihr gehorcht damit nur unserem Geset Morgen werdet Ihr zertreten sein. Wir sind überall und sind allmächtig. Wisset Ihr, wer wir sind?"

"Bofewichter! Berbrecher!" rief Bahufred.

"Ha, das sind zahme Worte, Kosenamen, mit denen Ihr Euch gegenseitig schmeicheln mögt. Wir i sind die Erlöser, wir sind die Kinder des ewigen Todes."

"Wahuwitige seid Ihr."

"In Guren bloben Augen."

"Ihr wiffet nicht, was Ihr wollt."

"Biffet Ihr es?" rief ber Gefangene. "Ihr wollt leben und seht, daß Alles sterben muß, Ihr wollt Lust haben und thut Alles, daß Euch leid wird. Ihr seid die Wahnwitzigen; wir wissen was wir thun, wir wollen mit dieser Mißgeburt ein End' machen. Alles nuß aus werden. Wir haben Feuer in den Tärn geworfen, wir haben die Pest nach Trawies getragen. Uns ist die Welt vergällt, Alles muß zunichte sein!"

Wahnfred wurde todtenblaß. Sier auf einmal ftand's vor ihm, bas Ungeheuer, großgewachsen

und entfesselt. Fürchterlich wahr, fürchterlich klar stand's da, was er bisher wie einen Schatten in der Seele getragen hatte. Bon allen Wegen, die er gesucht, soll der der rechte sein! Bon allen Evangelien, die er erdacht, soll dieses das größte sein! Das größte und letzte! — Alles verzuchten!...

Wahnfred lachte. Sein Lachen erscholl in den neuen Wänden des Baues. Sein Haupt war, als wachse es noch höher aus dem Körper empor, seine tangen Haare waren wie lebendig, seine hageren Hände streckte er zur Höhe, so stand er da und lachte. Die Trawieser Leute hatten schon manches Unheimliche gesehen, aber so granenhaft wie jetzt, da ihnen Wahnfred in diesem Bilde erschien, war ihnen kann jemals zu Muthe gewesen.

Das Lachen war nun verhallt, die Bläffe des Mannes war noch schärfer, seine Augengluth noch sprühender, als sonst. Einige verhüllten ihr Gesicht und nurmelten: "Ich kann ihn nicht auschauen."

"So wird am jüngsten Tag der Richter sein," flüsterten Andere. Wahnfred hub nun, gegen die Gefangenen gewendet, an zu sprechen: "Ihr seid die Kinder des Todes und seine Henkersknechte, und Ihr seid gekommen, diesen Tempel zu zers stören?"

"Wir werden ihn zerftören," autwortete der Borderfte in finsterem Grolle. "Dann wißt Ihr nicht, was Ihr thut. Dann wißt Ihr nicht, baß wir diesen Tempel ja eben jener gewaltigen Gottheit gebaut haben, die Alles zerstört. Das ist das Haus des Feuers. In diesem Tempel wird sich Trawies versammeln, um den Bernichter und Verzehrer anzubeten und ihm zu opfern. Wir halten es mit Euch, so werdet Ihr mit uns halten. Das Feuer ist die Fahne, zu der wir Alle schwören!"

Die "Kinder bes ewigen Todes" verstanden ihn nicht, wie ihn ja Keiner verstehen konnte, aber cs gelüstete ihnen weiter zu leben, und sie schworen zur Fahne. Es ist ja bei Allen so, welche "den ewigen Tod" für das Beste halten, sie leben, ach wie gern! Und warum nicht? Sind sie doch nur Eintagsstliegen im Reiche des Lebens, eine solche Gelegenheit zu lachen und zu weinen kommt so bald nicht wieder. Man fühlt sich doch gern einmal als irdisches Fleisch — schon der Eigenart wegen. Schlasen wird man noch genug. Meint Ihr nicht? — Nun, die Trawieser Gemeinde hatte sich durch den Beitritt der "Kinder des ewigen Todes" erstlecklich vergrößert und die Arbeiten nahmen ihren weiteren Berlauf.

Wahnfred aber stieg nieder zu seinem Hause, dort nahm er die Lampe, in welcher das Flämmchen des Feuerwart glimmte — nahm sie zur Hand, starrte so scharf in das Lichtlein, daß dieses vor

feinem Auge zu zucken und zu zittern fchien und fprach: "Aue Sterne find untergegangen, Du allein bift uns geblieben. —"

3mei Tage por der Sonnenwende mar das Blodhaus fertig. Sie hießen es das Blodhaus, ohne daß es ein folches eigentlich war. Die Befestigungswerke fehlten; diete follten, fo fagte Bahnfred, fpater ringsumher entftehen. Bis dahin follte ber neue Ban nichts als ein Tempel fein, der feine Feftigkeit mehr nach innen als nach außen bekundete. Er raate auf bem Berge wie ein Raftell und war weithin sichtbar. Er fakte nicht viel weniger in Raum, als die Kirche zu Trawies. Bon ferne fah er glatt und böllig fenfterlos aus; das Dach ftieg fteil empor, die Giebelwände wurden noch erft eifrig geschmückt mit Tannenkränzen. In der Rähe besehen waren die Bande rauh und an den Gden ragten die Ropfe der Bimmerbaume ungleichmäßig binang. Die Pforte, welche ins Innere führte, war schmal und mit einem wuchtigen Thore verfeben, das an beiden Seiten weit borftand und mit ichweren Bandern und Schlöffern wie ein Befangnigpförtlein beschlagen war. Das Doppelichloß hatte ber alte Schmied vom Thale geliefert und einen "himmelsriegel" hineingeschmiedet, beffen Gebeimniß ohne den Schlüffel weder Feind noch Bruder lojen tonnte. Der Schlüffel lag in der Sand des Wahnfred. Das Innere des Baues war in Dammerung. Die Sonnenscheiben, welche hoch zu den runden Fensterlein hereinfielen, hingen an den Wänden wie leuchtende Lampen. Der Fußboden war aus behauenen Baumsstämmen; an der dem Pförtlein gegenüberstehenden Baud stand ein breiter steinerner Sockel als Altar. Ueber demselben in einer Nische war der Platz sür das Heiligthum. Im Gebälke des Daches ähnelte dieser Tempel einer Basilika, doch gingen die wuchtigen Balken viel zahlreicher, unregelmäßiger und formsloser durcheinander, es war ein Gewirre von Pölzern, Brettern und Stangen, die bestimmt schienen, das Dach zu halten und zu stützen.

Der Ban war ohne Festgelage und Segensspruch sertig geworden. Die Feier der Einweihung sollte am Sonnenwendtage stattsinden, wozu Alle, die sich Trawieser Leute nannten und die gegen eine Außssöhnung mit Kirche und Staat stimmten, durch Wahusred beschieden worden waren. Wer an diesem Tage auf dem Johannesberge nicht erscheine, der sei auß Trawies gestoßen. Wehrere Männer waren im Innern des Tempels beschäftigt, mit Reisig und bunten Lappen das Gebälke zu zieren. Sie führten dabei außgelassene Gespräche; sie freuten sich, wieder eine Kirche zu haben, weil jest wohl die großen Kirchweihludereien noch einmal auftommen würden.

"Gar nichts kommt mehr auf!" rief Giner trotig, "bei bem nicht."

"Bei wem ?"

"Beim hohen Priefter Bahnfred. Der mag teine Luftigkeit leiben. Das ift ein Bitterer. Das ift Giner, por dem man fich fürchten muß."

"Geh, Rarr, wer wird fich fürchten, Bird er uns ju arg, fo fpalten wir ihm ben Schabel. --

Wahnfred stieg ins Thal hinab und ging der Trach entlang; er wollte feinen Sohn Erlefried feben. Er ging an der Dreiwand borbei, er ging über den Blat, wo das Saus des Gallo Beiß= bucher gestanden war. Er fämpfte gegen Erinnerun= gen, die wie Rattern fein Berg umzingelten. Im Dürrbachgraben fah er plöblich vor fich auf bem Rafen einen Menschen liegen; ber lag regungslos auf bem Bauche, fein Saupt auf ben Stein bes Bachufers gelegt, feine Sande hingen ins raufchende Waffer. Wahnfred blieb ein paar Schritte bor Diesem Rörper fteben - es mußte ein noch junger Mann fein, die Füße waren nacht, die Saare waren blond und fraus. Wenn's Erlefried mare! Wahnfred bachte an ben Erichlagenen in ber Rirche. Wenn hier die Bergeltung bor ihm ftunde! - Er wollte den trauten Ramen rufen, er ftohnte ihn nur. In bemfelben Augenblide richtete fich ber Singeftredte empor und in feiner Sand ichwangelte eine weißbauchige Forelle.

"Erlefried!" ftieß Wahnfred hervor. Er war's. In Kraft und Schönheit ftand er da. Ruhig ftand er da, nur warf er zum Zeichen, daß er sich des Ernstes bieser Begegnung bewußt war, den Fisch wieder in das Wasser zuruck.

"Erlefried," sagte Wahnfred noch einmal. Der Bursche fühlte ben Borwurf, ber in diesem Tone lag.

"Suchft Du mich, Bater?" fragte er.

"Der Sohn vergißt bes Baters."

"Ich habe Deiner nicht vergeffen, aber ich hätte Dich nicht gesucht."

"Du wirft Dich am Tage ber Sonnenwende auf dem Johannesberge zur neuen Gemeinde verfammeln," sagte Wahnfred.

"Ich werbe fern bleiben," versetzte Erlefried, "ich habe was Anderes vor. Es ift mir lieb, Bater, daß ich Dir's sagen kann: ich nehme am Sonnenswendtag ein Weib."

Wahnfred schwieg eine Beile, bann murmelte er: "Ich habe lange geglaubt, Erlefried, Du wärest gestorben."

"Glaube es noch, Bater, es wird Dir beffer sein," versetzte der Jüngling; "Deinen Weg kann ich nicht gehen, ich kann nicht. Ich bete für Dich, daß er Dir der rechte sei. Aber mich laß im grünen Wald und bei meinen Freuden."

"Die Freuden im Wald, mein Sohn, die find gefährlich. Alle, Alle, will ich herborrufen aus ben Wälbern und versammeln im Schafftall."

"Mich laß, ich will den Wald roden und Felds bau treiben. Der Bart am Tärn hat mir sein haus gegeben, da werde ich mit meiner Sela im Frieden leben und fterben."

Es fteht nicht geschrieben, was Wahnfred darauf erwiedert hat, auch nicht was er empfunden hat, als er so seinem Sohne gegenüber stand. Der Eine geht sterben, der Andere geht freien.

"Wir können nicht bafür, daß wir uns fremd geworden sind," sagte Erlefried, "im himmel wird's wohl aufgeschrieben bleiben, daß wir zusammengehören. Lebe wohl Bater!"

"Und Du willft ihm die Sand verfagen, dem alten, bon Gott und Menfchen berlaffenen Mann!" rief Bahnfred, und mit einem Schrei bes Schmerzes fiel er dem Burichen um den Sals. "D Rind, o mein Rind, haft benn gang bergeffen auf ben armen Mann, dem Du einst fein Glud auf Erden bift gewesen! Saft vergeffen auf Deine Mutter, die uns Beide fo oft in den Armen hat gehalten. wie ich Dich jest halte, und nimmer laffen möchte, Du geliebtes Rind! D. tomm mit mir, Erlefried, Du bift jung und fromm, Du haft noch gut fterben. Der Gingige unter uns Berlornen, der gut fterben hat Siehe, Dein Weg führt Dich jest fo nahe an die Simmelsthur, da brinnen warten auf Dich Deine Boreltern, wartet Deine Mutter, ba brinnen lebt Dein Gott. D, fage nicht, Du feieft noch gu jung und wolleft Dich der ichonen Welt erfreuen. Rehrst Du jest nicht ein, bald wendet fich der Weg

zur Welt zurück, zur falschen Welt, führt Dich weit ab, wirst gehetzt von Deiner Begier; was Dir begegnet, ist Furcht, Angst, Schrecken, wo Du Lust wähnst, erwartet Dich der Schmerz. An Gräbern weinen, ist noch das Süßeste. Die Untreue mordet Dein Vertrauen, das Glend der Menschen mordet Deinen Glauben an Gott; Du kannst nimmer beten, nimmer weinen, Alles, was Du thust, ob in Lieb', in Hash, ob in Genuß, in Verzweissung, es wird Dir zur Schuld. Dann wirst Du wie Einer, den die Nacht überfallen hat, diesen Weg suchen, auf dem Du heute stehst, aber jeder Schritt führt Dich tieser ins Verderben. Erlestied, denk' an Deine Seele!"

Der junge Mann blickte befremdet auf, bei dem letzten Worte fuhr's wie ein Blit durch sein Herz. Sein Dämon fragte ihn, ob die Seele denn gerettet sei oder noch dem Bösen angehöre? Wahnfred sah ihn wankend, glühenden Anges fuhr er fort in glühender Rede:

"llud benke an sie, die Du Dir haft auserwählt. Bringe Deine Braut, sie ist wohl wie eine Blume im Schnee, sie ist wie ein Engel unter Berdammten, rette sie zu Gott. Den himmel mach' ihr zur Brautgabe, nur im himmel werden die Ghen gesichlossen — vergiß das nimmer, Sohn! D, laß Dich nicht bethören, die Welt ist hin, 's ist Alles aus. Ich führe Dich, wir gehen miteinander ins himmlische Reich!"

Erlefried erkannte nun, was aus dem Mannesprach; gegenüber dem Wahne wurde er vernünftig, er suchte sich dem unheimlichen Schwärmer zu enteringen. Wahnfred bebte vor Erregung, mit beiden Armen umfaßte er den Jüngling und rief: "Weich' hinweg! hinweg, Du höllischer Teufel! ich will mein Kind haben, ich laß es nicht. O, steh' mir bei, Du himmlisches Heer! Ihr Engel Gottes, steht mir bei."

Gin Wahnsinniger! Erlefried raffte feine volle Kraft zusammen, schlenderte ben Rasenden von sich und floh bavon.

Auf der Sohe blieb er ftehen und blidte 311rud. Er sah seinen Bater nicht. Jest überkam ihn ein unfägliches Weh, ein herzzermalmendes Mitleid mit dem armen Manne. Er tehrte um, daß er ihn am Bache wieder finde und in sein Hans begleite. Er fand ihn nicht mehr dort stehen.

Traurig schritt Erlefried seines Weges, nahm sich aber vor, dem Bater zu Lieb' zur Ginweihung des Blockhauses auf den Johannesberg zu gehen. Und seiner Braut machte er den Borschlag, ihr Hoch-zeitssest mit dieser Feier zu verbinden.

"Dir gu Lieb'," fagte Sela.

"So ift's gut!" sagte er, sie glückselig anblickend, "und jest lache und scherze wieder Gins!"

"Ich tann nicht," hauchte fie und legte ihr Saupt an feine Bruft, "mein Grlefrieb, mir ift fo bang."

#### & chluß.

Am Vorabende des Festes war's, als sich Wahnfred allein im Bethaufe befand. Er hatte fich eingeschloffen, er kauerte am Altartische und schaute mit umflortem Ange in das ichwere Gebälke des Daches empor. Bisweilen fnifterte, frachte es im frifchen Solze, fonft war Alles ftill. Wahnfred ftarrte wie ein Träumender - irr und wirr - gu den fieben Rundfenfterlein hinauf, bon welchen bas Tageglicht jest in blaffen Strömen das Innere durchzog. Er murmelte die Worte: "Siehe, Er fommt aus den Bolken. Sehen werden fie, die ihn durchstochen haben und wehtlagen werben die Gefchlechter ber Erbe. Sein Angeficht ftrahlt wie die Sonne. Seine Augen find wie Feuerflammen. In feiner Sand halt er fieben Sterne. Aus feinem Munde geht ein zweifdneidiges Schwert. Er ift der Anfang und das Ende. 3ch fürchte mich nicht, ich habe des Todes und der Hölle Schlüffel . . . . "

Dann stand er auf, kletterte auf Wandsprossen bis zum Gebälke empor, wo er eine Kette aus Strob befestigte, die er niederhängen ließ bis zum Altarc, wie sonst die Ampelschnur niedergeht. Die Kette war breit und leicht gestochten und Wahnfred sagte zu ihr:

"Du bift bie heilige Jakobsleiter, auf der wir zum himmel fteigen. — Morgen! — Morgen werden

bie Siegel gebrochen fein, wie ein zugerolltes Buch wird bie Erbe verfchwinden . . . . "

Er zuckte zusammen und erwachte. Es war ihm gewesen, als hätte er einen Ruf vernommen: "Bahns fred, was willst Du beginnen?"

Er fragte lant: "Hat mich wer gerufen? Die Rechenschaft gebe ich gern. Wir sind verworfen. Jeder Athemang, den wir thun. wird zum Laster. Niemand als der große Gott hemmt unsern Sturz in die Hölle.

Gott, so umfassen wir Dich. Ich habe den Fluch gezeichnet, ich werde ihn löschen, das ewige Fener mit irdischem löschen, das Land von uns befreien. —

Der Scorpion, den man in einem Fenerringe gefangen hält, tödtet sich selbst. . . . Sie werden sagen, wir sind wahnsinnig geworden, aber sie werden nicht sagen können, wir wären in der Finsterniß unter gegangen. Wir haben erkannt, daß wir daß Böse sind und haben uns vertilgt. Das ist unser Sieg."

Als er das Blockhaus verließ, war er heiter. Er fühlte den Sommer außer sich, in sich. Er war am Ziele, endlich, endlich! Sein müdes Haupt ruhte am Busen Gottes. —

In der darauffolgenden Nacht, die wie ein Zugsbrücklein von Heute auf das Morgen führt, schritten drei Männer durch das thauschimmernde Thal der Trach und riefen folgenden Sang:

"Licht Sonnenwenden ist da! Der heilige Tag. Bacht auf zum ersten Stundenschlag. herab von den himmeln, herauf von der Erden Die lieben Gäste erscheinen werden. keuer und Licht hat Gott gemacht, Erwacht! Erwacht!"

Da wurde es lebendig in den Hitten und Höhlen. Aber sie konnten sich nicht mehr wie einst versammeln auf dem grünen, eichenumstandenen Anger, unter dessen Kasen ihre Todten ruhten. Der Anger war überwuchert von Ressell und Dorngesträuche. In neuen Tagen hatten sie ihre Todten verscharrt zunächst dort, wo sie starben. Wer über Wiesen, Matten und durch die Wälder strich, der konnte manchen Fleck sehen, wo die kahle Erde lag und ein Stad darauf stak. So war Trawies ein großer Friedhof geworden, aber die Gräber verwuchsen rasch, die Stäbe sanken bald in das Gras und die Berstorbenen waren spurlos dahin.

So war jest Niemand, der den Ruf that: "Mein Bater, ich wecke Dich, die Sonnenwend' ist ba!"

Nach Branntwein aber schrien die aus dem Schlafe geweckten Gesellen, darunter wohl auch der Bauer Isidor, der Jäger von Trasank, der Stoßnickel und Ursula, die Gistmischerin. In Lumpen gehüllte Weiber schleppten sie mit, aber nicht mehr gegen die Wildwiesen, sondern dem Johannesberge zu, wo

heute Kirchweih war. Anch Musikanten waren ba, boch ihre Instrumente krähten heiser ober schrieen grell und schrill; selbst diese Saiten und Pfeisen klagten es, daß alle, alle Harmonie von Trawies gewichen sei. Die Fackeln suhren im Thale wie Irrelichter hin und her und strebten im Zickzack dem Johannesberge zu.

Wohl fehlte etwas, das sonft diesen Morgen belebt hatte, dessen Abgang jedoch heute kaum bemerkt wurde. Das heitere Bölklein der Kinder war nicht da. Zu Trawies gab es keine Kinder mehr. Die wenigen, die da umherliesen, es waren kleine Strolche.

"Die Kinder," hatte Wahnfred einmal gefagt, "find ein Geschenk Gottes; aus der Sünde emstehen sie nicht."

Die Benigen, die geboren wurden, verdarben und ftarben in ihrem garteften Alter.

"Gin Zeichen," meinten Ginige, "daß der jüngste Tag nicht mehr weit ift."

Und Wahnfred hatte gesagt: "Das ift die göttliche Gerechtigkeit. Sollen die Kinder denn in der Schuld der Läter mit zugrunde gehen? Daran, daß er zu Trawies die Männer entmannt und die Beiber entweibt, daran erkenne ich Ihn wieder."

Run gingen fie bem neuen Tempel gu.

"Sonst stoßt uns der finstere Herr aus Trawies," spottete der Eine. "Und die lichten herren braufen, die ftogen uns wieder herein," versette der Andere.

"Na höret einmal, es wird schon wieder uns gemüthlich. Dahier soll Gins knien, draußen soll Eins hängen, 's ist ein Teufel wie der andere."

"Seid froh, daß wir wieder einen Herrgott haben!"

"Der Sadra will nicht brennen!" rief ein Beiterer und schlenberte seine rauchende Lunte zu Boben.

"D, er wird Dich schon brennen, Du alter Sünder!"

"Ein Sünder, meinft? Schau, das giebt mir wieder ein rechtes Anfehen. Es war böß die Jahre her, daß es in ganz Trawies keinen Sünder gab."

"Ich glaub's. Lauter Räuber und Hallunken."

"Ift auch schöner, aber nur hübsch fromm babei sein."

Aehnliche Gefpräche führten fie unterwegs.

Einen stillen Waldpfad hatte sich Erlefried erwählt. Er bestieg mit seiner Sela den Berg vom Gestade aus. Da begegneten sie Keinem, da waren sie allein. — Selbst der Bart war nicht mit ihnen, der hatte sich zum Sandhock und zum Tropper gesellt, um mit ihnen die Einrichtung des neuen Gottesdienstes zu besprechen. So sehr er ansangs und selbst noch bei dem Gottsleichnamsseste der neuen Lehre entgegen war, heute stimmte er dafür. Er sah den günstigen Ginfluß. Die Leute von Trawies gehörten zu jenem Mückengezücht, welches gern die Flammen sucht und umgankelt. Und das war ein unendlicher Bortheil, sie um einen Mittelpunkt zu versammeln, sie zu beherrschen.

Der Bart hatte in der Zeit des Unheils durch Arbeit und Rechtschaffenheit sein Gewissen zu befäuftigen gesucht. Nun, da er alt wurde, da er in Trawies wieder einen Drang nach Ueberirdischem erwachen und sich selbst davon erfaßt sah, nun hörte er plötzlich in seinem Innern die Stimme: "Bart vom Tärn, Du warst auch dabei!" Er war dabei gewesen in der Rabenkirche, da sie den Mord geplant, er war dabei gewesen im Hanse des Beißbucher, da sie den Mörder verlengnet. Er war der Handtschuldigen Giner, auch für ihn ist dazumal in der Riche ein Kopf vom Runpfe gefallen.

Als die Leute sich auf der Höhe um das haus versammelten, ging über dem Trasauf der Morgenstern auf. Sie, von ihren Fackeln geblendet, sahen ihn nicht. Sie johlten wie eine Rotte von wilden Buben und trieben sich balgend, lachend und fluchend durcheinander. Die ruhigsten von ihnen waren die Taschendiebe und von den Feneranbetern die Glüshendsten waren jene fahlfardigen Gesellen, welche den Beibern nachhuschten. An den Branntweinbänken wurden Shen geschlossen und Todtschläge geschworen.

Der Bart verwies Ginigen das tolle Trinken.

"Das Brennwaffer willst uns neiden!" schrie einer der Wildesten, "alter Gotteslästerer, man soll Dich würgen! Im Branntwein ist der Herrgott drin, siehst Du?" Er goß den Zuber auf das Brett aus, warf einen brennenden Span drein und die Flüssigkeit lohte in blauer Flamme auf.

Die Waaren zahlten sie durch Tausch. Für Branntwein: Wildpret, für Bögel: Fische, für kümmel: Essig, für Waldnüsse: Käse, für Burzeln: Becren, für Wolle: Hante, für Bänder: Nägel n. s. w. Dabei gab's Zank und Streit in Fülle und Mancher pries die Zeit, da Trawies seine Pfarrherren hatte, nur weil es dazumal auch Schinderlinge gegeben. Es gab deren noch, aber Keiner wollte sie nehmen, man durchlöcherte die Münzen und trug sie als Schnuck an den Hälsen, und der Liebende gab als Dank einen Schinderling und die Geliebte schleuberte ihm das Gelbstück ins Gesicht und forderte Fleisch und Branntwein.

Achnlich trieb sich's auch heute bei biefer Kirchweih auf bem Johannesberg, zur Stunde, ba das Bethans im blaffen Scheine des werdenden Tages ftand.

Da wurde das Treiben plöglich unterbrochen. Bahnfred, von mehreren alten Männern begleitet, stieg von seinem Sause heran und trug das Heiligethum — das Ahnfener.

Allfogleich foling in ber Menge bie Stimmung um. An die Stelle der Ausgelaffenheit trat die Bigotterie mit ihren Schwärmereien und fanatischen Ausschreitungen. Man fiel aufs Angesicht nieder und ftredte die Arme aus. Weiber geriethen in Bergudungen, denn fie hatten getrunken. Sie freischten bem Tener Bittgefänge gu, die im garm ber Sin= undherwogenden wie der Schrei des Schiffbrüchigen im Orfan erstickten. - Zwei Männer mit langen Stäben gruben durch die Menge eine Gaffe und durch diefelbe gog Bahnfred im Baltrock, an feine Bruft gelehnt das in einer Laterne brennende Memp= lein. Der matte Schein besselben ftreifte die berwitterten und verwilderten Gefichter der Anienden und fambfte mit dem Morgenroth. Go gog Bahnfred in den Tempel und hinter ihm drängte fich stokend, schlagend, lachend und fluchend die Menge nach, bis der Lette drinnen war. Und als der Lette drinnen mar, fiel das Bförtlein frachend ins Schloft. An den inneren Banden gudte das Roth des Ahn= feuers, das dem Altar zugetragen wurde. In demfelben Angenblicke schlug barans ein Flämmchen an die niederhängende Strohkette . . . .

Erlefried und Sela waren burch ben Balb und intmer burch ben Balb gegangen. Sie hatten keine Fackel, fie führten sich an ber Hand, fie sagten kein Wort. Erst, als fie auf einen freien Blat gekommen

waren, wo ber Morgenstern über ganz anderen Baumwipfeln stand, als er hätte stehen sollen, bekannte Erlefried, er hätte den Weg verschlt. Das Mädchen vertrante ihm. Sie dachte an jenen Sonnenwendmorgen vor Jahren, da sie mitsammen als Kinder zur Wildwiesen hinanstiegen. Anch damals hatten sie sich verirrt und kamen in die Dornen. Damals wußte der kleine Erlefried so schöne Märchen zu erzählen. Das hat sich geändert. Je größer und schöner, desto schweigsamer ist er geworden. Heute sagt er gar nichts mehr.

Viel zu weit links waren sie getommen, und zur rechten Hand hatten sie nur die aufsteigenden Felsen. So dachten sie nicht mehr an den Johannesberg, sondern gingen immer weiter, immer vorwärts. — Eines folgte dem Andern, Keines wußte wohin.

Die Bänme standen im Morgenroth, die Bögslein sangen in heller Lust. Der Pfad zog wieder thalwärts und verlor sich allmählich im Struppwerk. Der Jüngling und die Jungfrau waren ganzallein, nur die Böglein waren mit ihnen überall. Sie schritten still zwischen dem Gestämme hin, sie kamen ins Brombeerlaub, sie traten auf das Kraut der Einbeere, sie schrecken manche Sidechse auf unter ihren Füßen. Sie wanden sich durch Hafelunßegesträuch, immer üpviger rankte, wölbte sich das Gebüsch um die zwei jungen Menschen — endlich vermag unser Blick ihnen nicht mehr zu folgen. Bon

biefem Waldgang fagte der Chronift: "Und fie dergestalt felbander gewest sehnd, haben sie nit anders vermeinet, denn sie wären in der Himmlischen Freid."

Bergebens horchen wir nach ihren Schritten, warten vergebens auf ihre Umkehr. Und wie wir so horchen, da geht was Sonderbares durch die Luft. Es ist, als wenn Saiten gespannt wären über die Höhen von Fels zu Wald und plöglich fahre eine unsichtbare Hand wild in die Saiten. So schrillt es lang getragen und gebrochen seltsam durch die Luft, dann ist Alles still. — Ein paar Spechte schießen planlos im Gewipfel um und kreischen.

Tief in der Schlucht, wo ein bemoofter Weg gegen das Haus des Firnerhaus hinausführt, kamen die zwei jungen Menschen aus dem Dickicht wieder hervor. Ihre Gesichter waren rosig erdlüht, ihre Herzen zitterten leise, zitterten selig nach, als hätten sie ihn geschen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit seinen Kindern die Freude giedt. Sie schwiegen noch immer. Sela sching ihre Augen nieder auf das grane Moos; Erlefried hob das seine — feucht und glühend wie es war — gegen den Hinde und wunderte sich, daß die Sonne schon so hoch stand und daß sie hente so roth war. Ueder dem Gipfel des Johannesberges lag eine sinstere Wolke, die mit ihren rothbrannen Rändern weit über den Himmel hin und als blanender Schleier

an der oberen Trach, wo die Kirche stand, in das Thal niedersank

Als fie weiter unten in die Lichtung gekommen waren, sahen sie, daß die Wolke dicht und schwer, sich selbst beschattend, aus der Spige des Johanneseberges aufstieg, als ware dort ein Bulcan ausegebrochen.

Erlefried wurde blaß. Er fah auf der Sohe tein Saus.

Einer von Allen, die hinaufgestiegen waren zum Berge des Johannes, um die Sonnenwende und das Fenersest zu begehen, ist zurückgekehrt. Im Erzählen dessen, was er geschaut, hat ihn der Wahnsinn ersfaßt. Seine Spur ist bald verloren gegangen.

Erlefried und Sela find geflohen, fo weit sie ihre Füße haben getragen. Auf fernen Anen, wo fein trüber Ranch die Sonne umhüllte, haben sie ein neues Leben angefangen.

In einer schwülen Sommernacht desselben Jahres kam vom Niedergange her ein mächtiger Sturm. Er wühlte auf dem Berge die Asche empor und streute sie hin über die grünen menschenleeren Wälder von Framies.



#### P. K. Rofegger's Schriften.

# Qiniatur - Ausgaben.

SSSSSSS Waldheimat. &&&&&&&&& 1. Band. Kindesjahre. 3. Auflage. 34 Bogen. In Original-Brachtband mit Goldschuitt 3 ft. 30 fr. = 6 Mart.

SSSSSSS Waldheimat. 4444444

2. Band. Lehrjahre. 3. Auflage. 34 Bogen. In Original- Brachtband mit Goldichnitt 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

#### Die Schriften des Waldschulmeilters.

6. Auflage. 27 Bogen. In Original-Prachtband mit Goldichnitt 3 ff. 30 fr. = 6 Mart.

3333 Das Budy der Avvellen. 4444

Erfte Reihe. 5. Auflage. 31 Bogen. 3n Original-Brachtbano mit Goldidnitt 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

888 Das Budg der Avvellen. 8666 3weite Reibe. 5. Auflage. 33 Bogen. In Original-Brachtband mit Goldichnut 3 ft. 30 ft. = 6 Mart.

əəəəə Heidepeter's Gabriel. 4444

4. Auflage. 27 Bogen. In Driginal-Brachtband mit Goldichnut 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

### əəəəəəə Dic Aelpler 444444

in ihren Walds und Dorfthpen geschildert. 4. Auflage. 35 Bogen. In Originals Brachtband mit Golbschmitt 3 fl. 30 fr. = 6 Mark.

əəəəəə Der Gottsudjer. 😪 🕏 🦂 🧸 🧸

Ein Roman. 4. Anflage. 40 Bogen. In Original-Brachtband mit Golofchnitt. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

Teder Band ift für fich vollkommen felbständig

#### und einzeln känflich.

Die Sammlung foll auch in den Miniatur-Ausgaben nach und nach erweitert werben.

## A. Hartleben's Berlag in Dien, Peft und Leipzig.



